SAU Che ymmetochen ceraty of plans

elt worden Er If met bester Er If met bester Er Ist met elser Er Ist met elser Er Ist de Er Ist de Er

Thirt but der Be

Miller come the

unk officing inpurpe und Zue. Aligh den salan gif hech bebendgi

diferi, statte

implantia

D. San Francking light l

and less than

vom Unner

al Center 🕾

e Zunge and de einer Me

umführe

dpa lipp

on Parage

Court dark

M. Bernelling

westanet a j

d'her land

restobt die pe

us chamers

ne Untersize

n ins Allged

Ree Shattle & i Startrakele

`@ ZNei 0mb

dşai, Stutp errem Addiz

Ares the go sad

ar bar go en Manag

Bride Matters

me New hold

line bacientos

100 took Marki

uncellar

zum Bund

tagen det mit

for a codess.

Street and district

Ours a Welstie

NOTE: WHEN PROPERTY

 $f_{\rm KE} \sim \alpha \approx 0.00235$ 

un Computa.

Pagementer

W.O.

F.H.K.

Mare ben

Acr. Tell

the factoria

pr (a), d.6 1.43

Tipie existat

· Marrier hattel

Altero Hills

tar tien ken

ferm der 5

IN: Prants

di - i li tilsak

ASomethin

union france

anter der FF

1. We missipp

 $h = m^{-1/(\alpha t x)^{\frac{1}{p}}}$ 

estantist offig.

ndem i nicii

grand const

ster. Per IV

 $\tau_{\mathcal{F}(\mathcal{C})}(t) \propto e^{\gamma d t t}$ 

Miller Come

 $_{\rm S}$  Kleicher

**chshille** 

. it... Mund

Tochter 📭

## Mutmaßliche

Die mutmaßliche Terroristin Gimierrechiefe eine Dutzi ist gestern in Darmstadt
sela Dutzi ist gestern in Darmstadt
fest genommen worden. Bereits am
fest genommen w terroristischen Rote Armee Frak-tion und gemeinsam mit Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar am rch Lavine Mohnhaupt und Coristian Klar am Anschlag auf US-General Kroesen in Heidelberg beteiligt gewesen zu sein. Sie soll eine konspirative RAF Wohnung in Heidelberg-Rohrbach als "Andrea Heim" gemietet haben. Die heute 30jährige hat in dieser Wohnung Spuren hinterlessen unter andersen Finserah. AP O die schwere die schwere im Schwere im Schwieffin im Schwere im Sch terlassen, unter anderem Fingerabdrücke auf Lageplänen des US-Stützpunktes "Hammond-Bar-racks". Gisela Dutzi war früher in dieser Kaserne beschäftigt. Die Festgenommene gehört zu den Ge-sichtern, die Anfang des Jahres neu auf den Fahndungsplakaten erschienen. Neben Christa Eckes, Ingrid Jakobsmeier, Henning Beer und Helmut Pohl gehört sie zu denjenigen, die mutmaßlich teil-weise die Lücken in der RAF ge-schlossen haben, die durch die Februarensbelge gerissen wur-Fahndungserfolge gerissen wur-

ZITAT DES TAGES

99 Ich bin sicher, daß die Amerikaner in Genf niemas ein Abkommen anneimen werden, das das nefimen werden, für uns geringste Risiko für uns

beinhaltet.

Der bayerische Ministerpräsident
Franz Josef Strauß in einem Interview mit der französischen sozialistischen Tageszeitung "Le Matin". FOTO: LOIHAR KUCHARTZ

#### General zurückgetreten

DW. Tel Aviv Der Chef der militärischen Abwehr Israels, General Yehoshua Saguy, ist gestern nach Angaben eines Armeesprechers von seinem Amt zurückgetreten. General Saguy folgt mit seinem Schrift der Empfehlung des Kahan-Ausschusses, der die Massaker in den Palästinen-serlagern Sabra und Schatilla unter-sucht hatte und dabei eine indirekte Verantwortung hoher israelischer Politiker und Militärs festgestellt

### Kritik an Wehner

Co. Bonn Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Rainer Bar-zel (CDU), hat die Forderung des scheidenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner nach Anerkennung einer "DDR"-Staatsbürgerschaft scharf zurückgewiesen. Der Verzicht auf eine deutsche Staatsangehörigkeit verstoße ge-gen das Grundgesetz und gebe ent-scheidende Positionen deutschen Selbstverständnisses unwiderruf-lich auf Damit falle Wehner all denen in den Rücken, die sich dem einen deutschen Volk zugehörig

R LETT **SMOT-Chef verurteilt** ... DW. Moskau

Der sowjetische Dissident Waleri Senderow ist gestern in Moskau zu sieben Jahren Lagerhaft und an-schließenden fünf Jahren Verbannung verurteilt worden. Dies wurde aus Dissidentenkreisen bekannt. Der Aktivist der Untergrundge-werkschaft SMOT (Freie Vereinigung aller Arbeitnehmer) war im vergangenen Juni verhaftet wor-den, weiler angeblich für die Veröf-

## Ausreisesteuer stört Verhältnis

zu Rumänien

Die zunehmende Behinderung der Ausreise von Rumänien-Deutschen hat zu einer Belastung der Beziehungen zwischen Bonn und Bukarest geführt. Die Bundesregierung hatte bis vor kurzem ver-geblich gehofft, daß ein rumäni-sches Dekret vom 22. Oktober 1982, das Ausreisewilligen die Rückzahlung von "Ausbildungskosten" in harter Währung abverlangte, nicht auf die Familienzusammenführung von Deutschen angewendet werden wirde. Tatsächlich bekamen ausreisewillige Rumänien-Deutsche in letzter Zeit die Folgen des Dekrets aber in rigoroser Weise zu spüren. Nach An-gaben des CDU-Bundestagsabge-ordneten Herbert Hupka werden von den in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Familienmitgliedern Summen bis zu einer Höhe von 80 000 Mark verlangt; im Verweigerungsfall wurde die Ausreise untersagt. Das Auswärtige Amt, das schon im Herbst 1982 scharf protestiert hatte, befindet sich in intensivem Kontakt mit Bukarest. Hupka appellierte an die Bundesregierung, auf dem Madri-der KSZE-Folgetreffen gegen die-se Behinderungen zu protestieren.

#### WIRTSCHAFT

#### **Opec-Sonderkonferenz**

rtr/AFP, Paris Die Ölminister der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) werden vermutlich am Wochenende oder am Montag in der Schweiz zu einer Sonderkonferenz zusammenkommen. Dies gab der saudi-arabische Ölminister Scheich Yamani gestern bekannt. Nach seinen Worten steht die Opec kurzvoreiner Einigung Die "Mehrheit, allerdings nicht die Gesamtheit", der Opec-Länder sei mit einer Preisreduzierung einverstanden, sagte er, nannte aber keine Zahlen.

#### Arbeitsplatzsicherung

dpa/VWD, Tokio Die 47 000 organisierten Arbeitnehmer des Autoherstellers Nissan haben als erste japanische Firmen-gewerkschaft eine Vereinbarung zur Arbeitsplatzsicherung bei der Einführung neuer Technologien durchgesetzt. Das Abkommen, das gestern in Tokio nach fast fünfjähriı von Firmen und Gewerkschaftsführung unter-zeichnet wurde, legt fest, daß die Rationalisierung der Produktion durch Roboter und Mikroelektronik nicht zu Entlassungen oder Lohnkürzungen bei den Beschäf-tigten führen darf.

#### Aktien leichter

DW. Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt ga-ben die Kurse nach, WELT-Aktienindex 117,1(118,4). Rentenmarkt bei ruhigem Geschäft wenig verändert. Dollarmittelkurs 2,4406 (2,4212) Mark. Goldpreis je Feinunze 414,00 (408,50) Dollar.

KULTUR

### Zwei Goldene Bären

dpa, Berlin Der Goldene Bär der Internationalen Filmfestspiele Berlin für den besten Film ist gestern zu gleichen Teilen an die Streifen "Belfast 1920" (Ascendancy) von Edward Benett aus Großbritannien und "Der Bienenkorb" (La Colmena) von Mario Camus aus Spanien verliehen worden. Ein Silberner Bär wurde dem türkischen Film "Eine Saison in Hakkari" von Erden Kiral für seine Originalität zugesprochen. Der Sil-berne Bär für die beste Regie gingan Eric Rohmer für seinen Film "Pauli-ne am Strand" aus Frankreich. Für eine herausragende Einzelleistung wurde der österreichische Beitrag Der stille Ozean" von Xaver Schwarzenberger mit dem Silber-nen Bärengechrt. Seite 17

WETTER

#### Nachtfrost

DW. Essen Im Norden und Westen Wechsel zwischen lockerer und starker Be-wölkung. Niederschlagsfrei. Temperaturen um 3, nachts um minus 3 fentlichung einer informationsbro-schüre der SMOT verantwortlich land meist stark bewölkt, vereinzelt Schneefall. Bis minus 5 Grad.

## Ermittlungsverfahren gegen Franke und Hirt eingeleitet

DIE WELT

Verdacht: Untreue, Urkundenunterdrückung / Immunitätsaufhebung

MANFRED SCHELL, Bonn

Die Staatsanwaltschaft Bonn hat gestern ein Ermittlungsversahren gegen den früheren Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke (SPD), und des-sen Ministerialdirektor Edgar Hirt (SPD) eingeleitet.

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Hans Wilhelm werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue und der Urkun-denunterdrückung geführt. Das Verfahren sei zunächst gegen Hirt eröffnet worden, aber es werde auch auf den früheren Minister Franke ausgedehnt. Über diese Absicht hat die Staatsanwaltschaft ge-stern nachmittag Bundestagspräsi-dent Richard Stücklen unterrichtet. Nach einer Frist von 48 Stunden ist dann automatisch die Immunität des Abgeordneten Franke aufgehoben.

Die WELT hat mehrfach ausführlich über den Hintergrund der jetzt eingeleiteten Ermittlungen der Justiz berichtet. Es geht dabei um zwei Komplexe. Einmal muß der Verbleib von 5,56 Millionen Mark geklärt werden, für die es keine

Belege gibt. Zum anderen muß die Verwendung von weiteren 723 000 Mark untersucht werden, die ebenfalls ohne Belege ausgegeben wor-

zunächst gegen Hirt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, er habe die Caritas in Berlin angewiesen, für die 5,56 Millionen Mark "einen fingierten Verwendungsnachweis" zu erstellen. Der zugrunde liegende Sachverhalt wird in amtlichen Unterlagen so dargestellt: Hirt habe 1979 mit der Caritas vereinbart, neben den allgemeinen Zuwendungen für humanitäre Aufgaben eine "Sonderzuwendung mit der Zweckbestimmung Kauf medizi-nisch-technischer Geräte" zu leisten. Von dieser Sonderzuwendung sollten dem Westberliner Rechtsanwalt Stange "auf dessen Anforderung jeweils Beträge in bar" weitergezahlt werden. Dieser wiederum soll die Beträge an Hirt gegeben haben, und zwar "ohne Quittung". Hirt soll der Caritas ge-genüber erklärt haben, diese Vor-

Für die Verwendung der 5,56 Millionen Mark konnten Hirt und Franke bisher keine plausiblen und nachprüfbaren Gründe nen nen Angaben von ihnen erwiesen sich zum Teil als unhaltbar. Unbe-stätigt ist die Information, die Der Hauptverdacht richtet sich Staatsanwaltschaft gehe auch der Frage nach, ob Hirt an Verwandte 200 000 Mark gezahlt habe.

> Der zweite Komplex, den die Justiz untersucht, umfaßt "Sonder-zahlungen" an Rechtsanwalt Stange, für die es ebenfalls keine Belege gibt. Im Jahr 1977 war Stange die Genehmigung erteilt worden, er könne pro Jahr 15 000 Mark ohne Belege ausgeben. Damit sollte es ihm ermöglicht werden, unvor-hersehbare Ausgaben im humanitären Bereich mit der "DDR" sofort zu begleichen. 1980 war dieser Betrag plötzlich von 15 000 auf 60 000 Mark, 1981 von 107 100 Mark und 1982 sogar auf 556 200 Mark erhöht worden. Verwendungs-nachweise für diese insgesamt 723 000 Mark liegen nicht vor. Unabhängig von diesen Summen hat Stange ein beträchtliches Honorar erhalten: Von 1980 bis 1982 betrug es immerhin 1,7 Millionen Mark.

## Umfragen: Koalition liegt klar vorn

Allensbach gibt FDP und Grünen mehr als acht Prozent Zweitstimmen / Infas: Niedriger

gänge dürften dem Ministerium

gegenüber nicht erkennbar ge-

MANFRED SCHELL, Bonn Nach der jüngsten Meinungsum-frage des Instituts Allensbach werden CDU/CSU und FDP aus der Bundestagswahl am kommenden Sonntag als klarer Sieger hervorge-hen. Die Umfrage, die im Auftrag des "stern" in der Zeit zwischen dem 5. und 20. Februar erfolgte, erbrachte folgendes Zweitstimmen-ergebnis: CDU/CSU 47,6 Prozent, SPD 35,6, FDP 8,3 und Grüne 8,1 Prozent. Dies würde eine eindeutige Mehrheit der bisherigen Koalitionsparteien bedeuten. SPD und Grüne wären nicht in der Lage, die Regierung zu bilden.

Einen Unionssieg erwartet nach dieser Umfrage auch die Mehrheit der Bürger. 52 Prozent waren dieser Meinung und nur 19 Prozent rechneten mit einem Sieg der Sozialdemokraten. Neben einem deutlichen Kompetenzvorsprung der Union in wichtigen Bereichen der Politik herrscht bei den Bürgern auch mehr Zutrauen zu der Mannschaft von Bundeskanzler Helmut Kohl. 39 Prozent sind der Meinung, daß er die besseren Leute hat. 24 Prozent würden die Mannschaft des SPD-Kanzlerkandidaten Vogel vorziehen.

### Warschau klagt Gewerkschafter wegen Terror an

AP/rtr/dpa/AFP, Warschau
Die polnischen Behörden haben
neun im Untergrund tätig gewesene Mitglieder des unabhängigen
Gewerkschaftsbundes "Solidarität" wegen terroristischer Aktivitäten und Vergehen gegen das
Kriegsrecht angeklagt. In gleicher
Sache werde gegen weitere zwölf
Gewerkschafter ermittelt, meldet Gewerkschafter ermittelt, meldet die amtliche Nachrichtenagentur PAP. Sie bestätigt, daß am Sonn-tag nach einer Messe in der St. Nikolaus-Kirche in Warschau fünf Personen festgenommen wurden. In der Kirche hatten sich wie an jedem letzten Sonntag im Monat einige tausend Menschen einge-funden, um an einer Gedenkmesse für die unter Kriegsrecht Verurteilten und Verhafteten teilzunehmen. In ihre Gebete hatten sie auch Lech Walesa mit dem Wunsch einbezogen, er möge unter keinem Einfluß seine Überzeugung

ändern. Die Vereinten Nationen haben einen Bericht über die Lage in Po-len nach Verhängung des Kriegs-rechts im Dezember 1981 vorgelegt. Der Bericht dient als Diskussionsgrundlage für die zur Zeit in Genf tagende UNO-Menschen-

Beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit setzten 52 Prozent auf die CDU/CSU, aber nur 21 Prozent auf die SPD. Für eine Sicherung der Renten tritt nach Ansicht von 38 Prozent die CDU/CSU ein. 34 Prozent nannten in diesem Zusam-

menhang die SPD.

Für den Abbau der Staatsverschuldung ist nach Auffassung von 62 Prozent die CDU/CSU kompetent. Nur 8 Prozent nennen hier die SPD. Interessant ist die Antwort auf die Frage, wer am meisten für die Jugend tut. Hier sind 25 Prozent der Auffassung, daß es die SPD ist, aber 23 Prozent nennen die Union. Beim Umweltschutz trauen 54 Prozent den Grünen am meisten zu, 15 Prozent nennen die CDU/CSU und nur 10 Prozent die

Die neue Regierung nach dem 6. März kann auf die Opferbereitschaft der Bürger setzen. Nach der Allensbach-Umfrage wären 29 Prozent bereit, in diesem Jahr notfalls ganz auf Lohn- und Gehaltserhö-hungen zu verzichten, wenn damit die Wirtschaft in Schwung gebracht werden könnte. 57 Prozent sind der Meinung, daß die Lohn-erhöhungen lediglich nur die

Preissteigerungen und den Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge ausgleichen müsse. Nur 10 Prozent fordern Lohn- und Gehaltsab-schlüsse über den Inflationsausgleich hinaus.

Das Infas-Institut in Bad Godesberg hatte bei einer Erhebung, die zwischen dem 7. und 20. Februar erfolgte, also etwa im gleichen Zeitraum, und die der "Spiegel" veröffentlichte, ebenfalls einen klaren Vorsprung von CDU/CSU und FDP vor der SPD und den Grünen ermittelt. Allerdings ergab sich dabei, was den Ausgang der Wahl für die FDP und die Grünen betrifft, eine erhebliche Abweichung zu den Werten von Allensbach. Infas ermittelte, wie bereits berichtet, folgende Zweitstimmen-Anteile: CDU/CSU 48 Prozent, SPD 41 Prozent, FDP 5 und Grüne 5,5 Prozent.

Die Freien Demokraten haben ihre Wahlwerbung in den zurückliegenden Wochen bewußt darauf angelegt, von traditionellen Wäh-lern der Union diesmal die für sie entscheidende Zweitstimme zu erhalten. Infas hat ermittelt, daß immerhin 40 Prozent wissen, daß die Zweitstimme besonders wichtig

## Europäer wollen bei KSZE enger zusammenarbeiten

EG-Außenminister: Kein Anlaß für neue Nahost-Initiative

Die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft stimmten ge-stern in Bonn darin überein, daß alle Anstrengungen unternommen werden sollten, um das Madrider KSZE-Folgetreffen möglichst bald mit substantiellen Ergebnissen ab-zuschließen. "Die Zusammenarbeit der zehn muß sich dabei in Madrid weiter bewähren, stellte ein Sprecher des Bonner Auswärtigen Amtes fest.

Bei den Beratungen über die KSZB zeigte sich ein gewisser Op-timismus, weil die Teilnehmer in Madrid jetzt zum erstenmal seit längerer Zeit wieder zwei neue Texte provisorisch vereinbaren konnten. Sie betreffen neben dem freien Zugang zu Botschaften eine Verbesserung der Möglichkeiten, ausländische Zeitungen zu abon-

Das 49. Außenministertreffen im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) war gestern morgen im NATO-Saal des Bundeskanzleramtes vom derzeitigen EG-Ratsvorsitzenden, Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, eröffnet worden. Den ersten Tagesordnungspunkt bildeten die

BERNT CONRAD, Bonn Ost-West-Beziehungen. Genscher wies darauf hin, daß es nach wie vor einige Punkte der Irritation ge-be, daß aber auch Ansatzpunkte für eine positive Entwicklung des Klimas zwischen Ost und West erkennbar geworden seien.

Diese Beurteilung bezog sich nach Bonner Angaben auch auf die Entwicklung in Polen. Dort seien die drei Forderungen der EG-Part-ner an das polnische Militärregime - trotz einiger positiver Anzeichen noch längst nicht erfüllt. Gen-scher wurde von seinen Amtskollegen autorisiert, den polnischen Be hörden die Besorgnis der zehn über Behinderungen der Arbeit von westlichen Journalisten und Botschaften "in geeigneter Weise"

zu übermitteln. Ausführlich befaßten sich die Außenminister ferner mit der Lage im Nahen Osten. Im Vordergrund standen dabei die Entwicklung in Libanon und eine Bewertung des Palästinenser-Kongresses in Al-gier. Nach Mitteilung eines Bonner Sprechers herrschte die Ansicht vor, daß derzeit kein Bedürfnis für eine europäische Nahostinitiative bestehe. Vielmehr müsse es den Fortsetzung Seite 8

DER KOMMENTAR

Das Verfahren

Nun ist es offiziell, daß die Staatsanwaltschaft gegen den früheren Ministerialdirektor im innerdeutschen Ministerium, Hirt, wegen Untreue und Urkundenunterdrückung ermittelt und daß sie ihr Verfahren auf den ehemaligen Bundesminister Franke ausdehnt. Dem Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Abwägung von Belastungs- und Entlastungsmomenten darf nicht vorgegriffen werden; ein Ermittlungsverfahren kann eingestellt werden, es kann aber auch zur Anklage führen. Doch auch wenn man jede Vorverurtei-lung peinlichst vermeidet, so lassen sich beim gegenwärtigen Stand der Dinge schon einige Schlüsse ziehen.

Es war offensichtlich eine verfehlte Organisationsvorstellung der sozialdemokratischen Bundeskanzler seit 1969, dem vormaligen Bundesministerium für gesamt-deutsche Fragen die wichtigen politischen Gestaltungskompetenzen zu entziehen und das Schrumpfressort einem Mann zu überlassen, dessen Vorzug die Funktion war, dem Kanzler die Mehrheit in der SPD-Bundestagsfraktion zu garantieren. Franke wurde nicht innerdeutscher Minister, weil er Vorgängern in diesem Amte, wie Barzel oder Wehner, als Politiker das Wasser reichen konnte, sondern weil er der Vormann der "Ka-

nalarbeiter" war. Besonders Kanzler Schmidt war auf Franke angewiesen.

Zur Kümmerexistenz des einstmals einflußreichen Ministeriums kam, daß sich die verbliebenen Kompetenzen weitgehend auf Tätigkeiten bezogen, die aus guten Gründen im verborgenen gedeihen sollten. Die "humanitären Aktionen" im geteilten Deutschland wären durch die Schein-werfer der Öffentlichkeit behindert worden. Das wissentlich geduldete Halbdunkel, in dem das Ministerium den Freikauf von Häftlingen und sein Hilfswerk für Familienzusammenführung abwickelte, begünstigte zwei Fehlentwicklungen. Zum einen drang das prüfende Auge des Kanzlers Schmidt wohl nicht mit der gebotenen Schärfe in Frankes Domäne, zum anderen konnten sich im Ministesozialdemokratische Parteikarrieren, wie die Hirts, entfalten.

Die bisher vergebliche Suche nach den ver-schwundenen Millionen ergibt bereits das Bild eines ehemaligen Ministers, der von seinen Amtspflichten offenbar überfordert war. Das ist eher eine Tragödie als ein Skandal. Einen Skandal stellt aber zweifellos die mangelhafte Organisationsgewalt der abgelösten Regierung

### Druck auf Verhandlungen durch Metall-Warnstreiks

Erster Tarifabschluß bei VW soll kein Signal sein

GÜNTHER BADING, Bonn

Mit Warnstreiks in der ganzen Bundesrepublik hat die IG Metall gestern massiv Druck auf die Me-tallarbeitgeber auszuüben versucht, um sie zu verbesserten Angeboten in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 2,7 Millionen Beschäftigten der deutschen

Rund 17 000 Teilnehmer an den Warnstreiks, die teilweise von Demonstrationen und Kundgebungen begleitet waren, hatte die IG-Metall-Zentrale in Frankfurt ge-stern bis zum frühen Nachmittag bundesweit gezählt. Schwerpunkte waren Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin und Bay-

tenden Industrie nach dem Auslautenden Industrie nach dem Auslau-fen der gewerkschaftlichen Frie-denspflicht gestern um 0.00 Uhr die Warnstreiks begannen, wurde in der Nacht zum Dienstag der erste Tarifvertrag der diesjährigen Lohnrunde im Metallbereich geschlossen. Für die rund 120 000 Be-schäftigten der Volkswagenwerke (Inland) wurde eine Einkommensverbesserung um vier Prozent, allerdings bei einer um drei Monate verlängerten Laufzeit des Tarifver-trages, vereinbart.

Gewerkschafter und Arbeitgeber stimmten in dem Urteil überein, daß dieser Abschluß für die Tarifverhandlungen in der westlichen Metallindustrie keine Signalwirkung habe, weil bei Hausverträgen wie in diesem Falle die ganz spe-zielle Situation des jeweiligen Un-ternehmens besücksichtigt werden könne. Für die übrige Metallindu-

strie sei dieser Abschluß entschieden zu hoch, erklärte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall in Köln.

Metallindustrie zu veranlassen.

Während in der metallverarbei-

Der Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall, Dieter Kirchner. übte entschiedene Kritik daran, daß die Gewerkschaft die Warnstreiks durchziehe, obwohl die Verhandlungsdelegationen beider Seiten im Tarifgebiet Bayern übernstimmend inten lesten Willer bekundet hätten, bei ihrem nächsten Gespräch am 9. März in Ni berg wenn nicht zu einem Reschluß so doch zu einem Durchbruch in den seit längerem stagnierenden Verhandlungen zu gelan-gen. Gegenüber der WELT sagte Kirchner gestern: "Was wir jetzt erleben ist eigentlich die Umkeh-rung der üblichen Reihenfolge in Tarifverhandlungen, die einen Streik nur als Ultima Ratio in den vergangenen Jahren gekannt haben, wenn alle Verhandlungschancen voll ausgeschöpft waren. Jetzt wird der Streik zur Prima Ratio; die Verhandlungen werden zum Endprodukt nach einer Streik-

Bei den Metallarbeitgebern in Düsseldorf wurden auch die von der IG Metall am frühen Nachmittag gemeldeten Teilnehmerzahlen tag gemeideten Teilmenmerzanien in Zweifel gezogen. Die Gewerkschaft hatte für Nordrhein-Westfalen rund 9000 Streikende gemeidet. Ein Arbeitgebersprecher: "Das ist eine Irreführung der Öffentlichkeit." Die wahre Zahl habe bis zum Nachmitten bei knapp über 4000 Nachmittag bei knapp über 4000 gelegen. Für Baden-Württemberg meldete die IG Metall 5000 und für das als wahrscheinliches "Pilot-land" ausersehene Bayern 1300 Streikende

Seite 9: (K)ein Signal?

## USA besorgt über SAM-5 in Syrien

Von Sowjetpersonal bediente Raketen bedrohen auch die amerikanische 6. Flotte

Die US-Regierung hat nach Angaben von Außenminister George Shultz gegenüber der Sowjetunion ihre Besorgnis über die Stationie-rung neuer sowjetischer Boden-Luft-Raketen vom Typ SAM-5 in Syrien geäußert.

In einer Anhörung im US-Kon-greß nannte Shultz die Aufstellung dieser Raketen ein "für den Nahen Osten ernüchterndes und destabilisierendes Ereignis". Das sowjetische Vorgehen unterstreiche die Notwendigkeit, schnell zu einem Übereinkommen über den Abzug aller ausländischen Truppen aus Libanon zu gelangen, sagte der

Sorge bereitet amerikanischen Sicherheitsexperten auch die Tatsache, daß die vier sowjetischen Raketenbatterien in Syrien bisher nur von russischem Personal begehalten werden.

westlichen Stadt Homs. Die radergelenkten SAM-5-Rake ten mit dem NATO-Codenamen "Gammon" gehören zum Besten. was die Sowjets an Luftabwehrwaffen zu bieter haben. Sie gehen qualitativ mehrere Stufen weiter als die SA 6-, SA 8- und SA 9-Raketen, die im Luftabwehrkampf mit mer eingesetzt wurden. Die Reich-

meter, die Rakete kann fast 30 000 tionen der amerikanischen 6. Flotte im Mittelmeer.

Die Dislozierung dieser Rakete in Syrien wurde zum erstenmal vor fünf Wochen festgestellt. Für die israelische Sicherheitsplanung bevorauszusehen ist, daß es Jerusalem im Lichte dieser neuen Bedrohung mit dem Rückzug aus Libanon nicht eilig haben wird. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt für den Beginn der Gespräche über eine Autonomie für die Palästinenser in den von Israel besetzten Gebieten mehr und mehr in den Hinter-



Ausgezeichnet im Geschmack.

### Heute in der WELT

Meinungen: Glanziose Isolierung -Von Carl Gustaf Ströhm stand versetzt

Grundigs Partner in spe hält es mit der "Japanisierung" **S.** 3

Ost-Berlins Bischof klagt über "Belastungen und Spannungen" S. 4

Harte Worte von Karl Schiller an den Genossen von Dohnanyi '''S. 5

Mit Stolz verweist Costa Rica auf demokratische Traditionen S. 6 Forum: Personalien und die Mei-

ning you WELT-Lesern S. 7

Athen: 16 Generale in den Ruhe-Whischaft: Währungsfonds stellt

Kreditpaket für Brasilien Sport: Wichtiger Handballsieg auf dem Weg nach Los Angeles S. 16

Fernsehen: Prof. Bruch, Erfinder des PAL-Farbsystems, wird 75 S. 16

Kultur: Berlinale – Die Erde ist blan wie eine Orange Ans aller WELT: Pferde widerlegen

das Wort von der Rezession

TH KIELINGER, Washington mannt sind und operationsfähig weite der SAM-5 beträgt 250 Kilo

Unter Anspielung auf die Präsenz von Tausenden sowjetischen Beratern in Syrien sagte Verteidi-gungsminister Weinberger in einem Fernsehinterview, das Nahost-Land sei "in vieler Hinsicht einfach ein weiterer Vorposten des sowjetischen Imperiums geworden". Von den vier Batterien - bestückt mit je sechs Raketen - stehen zwei in der Nähe von Damas-kus, die beiden anderen nahe der

den Israelis im vergangenen Sou-

Meter hoch steigen. Mit diesen Charakteristika bildet sie nicht nur eine ernsthafte Bedrohung für fast den gesamten israelischen Luftraum. Sie bedroht auch die Opera-

deutet sie ein schwer einschätzba-res Risiko. Politisch unmittelbar

## DIE WELT

en <del>den era manaren</del> erantza iraliarra (h. 1901).

### Iberischer Prüfstand

Von Thomas Kielinger

Ein weiteres Land im sowjetischen Einflußgebiet, nach Kuba, nach Nicaragua, nach Grenada – meine Herren, das wären schlechte Nachrichten für uns." Der das sagte, US-Außenminister Shultz, ist kein Mann der leichtsinnigen Sprache. Als er, El Salvador nicht beim Namen nennend, den Kongreßabgeordneten Anfang dieser Woche das Bild möglicher Konsequenzen malte, wenn die USA nicht aktiver und in größerem Umfang in den Konfliktherd Zentralamerikas eingriffen, da hatte keiner der Zuhörer den Eindruck, hier würde übertrie-

Aber das ist nicht das Problem. Amerika sieht wohl, was vor seiner Haustür passiert. Es sieht sogar weiter und hat bereits den Ernstfall der Zukunft – Mexiko – vor Augen, "das Problem Nummer eins", wie Senator Henry Jackson in diesen Tagen unentwegt warnt. Aber sehen und handeln, das sind zwei Dinge für die Vietnamverwundete Nation.

Ganze fünfundfünfzig Ausbilder und Berater unterhält Washington in El Salvador. Das reicht aus, um Berufsprotestler in aller Welt gegen Amerika als den großen "Kriegstreiber" zu Felde zu ziehen. In Wahrheit aber ist das eine bejammernswert kleine Gruppe von Helfern - bezeichnend für eine Großmacht, die zum wirklichen Sprung, zu neuem machtpolitischem Engagement noch nicht bereit ist. Der Präsident, die Administration wäre es wohl - aber würde der Kongreß, das Land, folgen?

Ronald Reagan hat jetzt wissen lassen, er wolle neben der finanziellen Hilfe für El Salvador auch das Kontingent der US-Berater erhöhen, um eine noch nicht näher umschriebene Zahl. Das dürfte ein Test für die USA werden, wie sich der Anspruch, die Vormacht des Fort-schritts in der eigenen Hemisphäre zu sein, zu der tatsächlichen Entschlußkraft verhält, diesen Anspruch auch durchzusetzen.

### Es leichter machen

Von Enno v. Loewenstern

Er kehrt nicht wieder in den Deutschen Bundestag zurück, er wird nie mehr seinen Einfluß in die Richtlinien der Politik einbringen. Aber hie und da erklingt die grollende Stimme noch vom Denkmalssokkel: Er, sagt Herbert Wehner, würde das machen, um praktische Erleichterungen für die Menschen zu erreichen. Er würde, sagt Wehner, anerkennen, daß es eine

"DDR-Staatsbürgerschaft" gebe. Dies, schränkt er ein, sei freilich leichter gesagt als getan. Was - die Anerkennung? Oder die Erleichterungen?

Seltsam, wie leicht Herbert Wehner so etwas sagt. Er hat an manchen Verhandlungen mit der Ostberliner Seite mitgewirkt, indirekt und auch manchmal, am Kaffeetisch, sehr direkt. Er hat die Euphorie der Ostver-träge miterlebt, jene wabernden Hoffnungen auf Wandel durch Annäherung, als man "eine wirkungsvolle Politik gegen das Abhaun von DDR-Deutschen aus ihrem Staat" darin sah, dem SED-Regime Subventionen zu zahlen, weil man "eine starke DDR will, keine schwache, and eine selbstbewußte DDR-Führung, keine ängstliche" ("Vorwärts", 18. November 1976). Wehner sah die Blütenträume welken, bis zu jener Verdoppelung der Umtauschsätze – die allerdings erst unmittelbar nach der letzten Bundestagswahl vorgenommen wurde, weil "die DDR nicht an einem Sieg von Strauß interessiert war" (ADN, 10. Oktober 1980).

Die rauhe Wirklichkeit des Realen Sozialismus kommt immer erst nachher ans Tageslicht. Er gibt nie mehr, als er glaubt, sich leisten zu können. Um keinen Pfennig ginge die Umtauschquote herunter, um kein Jota mehr Freiheit gäbe es für die Menschen für welche Zugeständnisse auch immer - das Regime hat viel zu viel Angst, daß seine "Staatsbürger" nur zu genau wissen, wo sie hingehören. Es will, daß wir sie entmutigen durch Preisgabe, um den Unterdrückern "praktische Erleichterungen" zu verschaffen; einen Spielraum an Erleichterungen für die Opfer signalisiert es erst gar nicht, weil es ihn sich selber nicht zutraut. In welchen Illusionen lebt Wehner, nach so vielen Jahren praktischer Erfahrung?

## Hellenische Spiele

Von Evangelos Antonaros

Griechenlands sozialistischer Premier Andreas Pa-pandreou spielt mit dem Feuer. Seitdem man definitiv weiß, daß die griechische Armee am Wochenende nicht geputscht und nicht zu putschen versucht hat, wirft die Überreaktion der Sozialisten viele Fragen auf. Vor allem: Welches Motiv steckt hinter der absichtlichen Mobilisierung der Linksparteien?

Zu Recht hat der konservative Oppositionsführer Evangelos Averoff dem Regierungschef vorgeworfen, seiner Pasok-Partei Aufgaben übertragen zu wollen, die eigentlich den Staatsorganen zustehen. Gerade weil auch die Regierung auf der Behauptung beharrt, daß es keinen Putschversuch gegeben hat, liegt die Vermutung nahe, daß die Mobilisierung von Sozialisten und Kom-munisten den Charakter einer Generalprobe für den Ernstfall, also für einen echten Putschversuch, gehabt hat. Oder stimmt gar die Version, daß linke Parteistrategen die allgemeine Aufregung nutzen wollen, um Papandreou zu einer Säuberung von durchaus demokrati-schen, aber der Pasok nicht nahestehenden Offizieren zu bewegen?

Seit der Wiederherstellung der demokratischen Verhältnisse in 1974 hat sich das griechische Militär, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in politischer Absti-nenz geübt und den Primat der Politiker akzeptiert. Seit einigen Monaten allerdings macht sich eine Politisierung der Streitkräfte bemerkbar. Sie wird von den Sozialisten betrieben.

In einer demokratischen Gesellschaft ist es verständlich, daß jede Regierung sich das Recht vorbehält, Spitzenpositionen in der Armee mit Leuten ihres Vertrauens zu besetzen. Aber wenn die Bildung von Berufsverbänden von Offizieren und Soldatenausschüssen sowie die Störung von Hierarchie und Disziplin geduldet wird, geht das ein paar Schritte zu weit in die falsche



**Anstieg** 

ZEICHNUNG: HICKS/COPYRIGHT DIE WELT

## Glanzlose Isolierung

Von Carl Gustaf Ströhm

Wie Laokoon in den Schlan-gen, so haben sich die deutschen Sozialdemokraten unter ihrem Kanzlerkandida-ten Vogel und dessen grauer Eminenz Egon Bahr in den Fallstricken sowjetischer Politik verfangen. Die SPD ist, ob sie das nun will oder nicht, im westlichen Europa zum wichtigsten Interpreten Moskauer Interessen geworden – auch wenn sie ständig das Wort von den "deutschen Interessen" im Munde führt. Die prominenten Politiker der deutschen Sozialdemokratie sprechen zwar noch nicht offen vom Neutralismus. Aber die Art und Weise, in der etwa Vogel das westliche Bündnis und das deutsch-amerikanische Verhältnis auf blo-Be juristische Formalitäten zu reduzieren pflegt, zeigt bereits, wohin die Reise gehen soll. In der zweiten Reihe der SPD, bei Jusos und anderen Linken, wird der Anti-Amerikanismus bereits offen als Weltanschauung der achtziger Jahre propa-

Damit allerdings hat sich die deutsche Sozialdemokratie in Westeuropa von fast allen maßgebenden politischen Kräften isoliert. Als Brandt und Bahr seinerzeit ihre Ostverträge durchpaukten, warnte die da-mals regierende SPD die damalige CDU-Opposition, sie gerate gegenüber den westlichen Bündnispartnern und der allgemeinen Entspannungs-stimmung in die Isolation. Die Ironie des Schicksals will es, daß sich diese Prophezeiung heute an ihren Urhebern erfüllt, wenn auch in diametral entgegengesetzter Richtung. Heute steht die SPD mit ihren ostpolitischen Vorstellungen und Plänen einsam auf weiter Flur, sogar auf deren linkem

Bis auf Olof Palme in Schweden und die griechischen Sozialisten unter Papandreou (die ihrerseits wieder ein Sonderfall sind, wegen Zypern und des angespannten Verhältnisses zur Türkei) gibt es keine nennenswerte sozialistische oder sozialdemokratische Partei in

Europa, die den Standpunkt der deutschen Genossen auch nur mit einiger Begeisterung oder Überzeugung zu unter-stützen bereit ist. Die französischen Sozialisten unter Mitterrand haben klargemacht, daß sie die Nachrüstung im Gegensatz zu ihren bundesdeutschen Gesinnungsfreunden für unbedingt notwendig halten. Die italienischen Sozialisten beziehen eine ähnliche Position wie die Franzosen – und in den links stehenden Publikationen Italiens wird neuerdings offenes Unbehagen über den Irrationalismus der SPD-Außen-politik artikuliert. Der sozialistische Regierungschef des neutralen Österreich, Bundeskanzler Bruno Kreisky, hielt es vor wenigen Tagen erst für an-gebracht, in Washington ein Loblied auf die NATO anzu-stimmen als eine "Feuerwehr", auf die man nicht verzichten könne. Zugleich erinnerte Kreisky an eine Tatsache, die von führenden deutschen Sodemokraten am liebsten spannung nur dann funktionieren kann, wenn ein Gleichge-

wicht vorhanden ist. Nicht nur das. Man erlebt die groteske Situation, daß sogar große Teile der kommunistischen Bewegung Westeuropas der Moskauer Politik kritischer entgegentreten als die SPD



Sogar Kommunisten für Nachrüstung: Marchais FOTO: GAMMA/STUDIO X

und ihr Kanzlerkandidat. Der französische KP-Chef Georges Marchais hat sich für die von Bahr verhöhnte Null-Lösung und für den Fall eines Scheiterns in Genf für die Nachrüstung ausgesprochen. Der jugoslawische KP-Chef Mitja Ribicic erklärte dieser Tage vor der Presse in Belgrad, Jugoslawien könne ohne amerikanische Hilfe seine Wirtschaftskrise nicht meistern. Die italienischen Kommunisten haben den 100. Todestag von Karl Mark zum Anlaß genommen, um sich nochmals deutlich von den politischen Systemen der Sowjetunion und des Ostblocks abzugrenzen.

In der SPD dagegen haben jene Kräfte die Oberhand, die sich an Brandts Lehre von 1972 halten: Es werde zu wenig Positives über die "DDR" gesagt, und: man müsse sich vor dem "primitiven Antikommunismus" hüten. Warum sich in der SPD die Anpassung in Richtung Kreml durchgesetzt hat, unter den Teppich gekehrt aber gefährliche deutsche wird: Daß nämlich die Ent- Traum, als "Land der Mitte" Traum, als "Land der Mitte" weder zum Westen, noch zum Osten - aber vielleicht doch noch mehr zum Osten als zum Westen zu gehören. Da schwingen sozialdemokratische Illusionen mit, den verirrten kommunistischen Brüdern den "wahren" Sozialismus doch noch beibringen zu können. Und da gibt es schließlich die höchstpersönlichen Ambitionen von Politikern wie Egon Bahr, die meinen, sie seien ge-scheiter als Russen und Amerikaner zusammengenommen.

Die politisch denkenden und nicht in bloßen Wunschträumen schwelgenden europäischen Sozialisten jedoch wissen, daß es zwar eine schöne Sache ist, die Amerikaner wegen Vietnam oder Salvador zu kritisieren oder sich über den "Cowboy" Reagan lustig zu machen – aber nur, solange die Amerikaner da sind. Wenn nicht, dann ist es mit jeder Lustigkeit endgültig vorbei. Nur die deutschen Sozialdemokraten haben das offenbar nicht

### IM GESPRÄCH Klaus Stolle

## Unternimmt was in Berlin

Von Peter Philipps

Von verlängerter Werkbank" wird oft abschätzig gesprochen, wenn die Rede auf die Berliner Wirtschaft kommt, auch von "Sub-ventions-Mentalität". Niemand kann bestreiten, daß es dies an der Spree gibt – ebenso wie in anderen Wirtschaftsregionen. Doch glück-licherweise ist diese Stadt auch immer noch für positive Überraschungen gut. Klaus-Volker Stolle hat jetzt das

aktueliste Beispiel dafür geliefert. Ausgestattet mit einem gut bezahl-ten und sicheren Posten als Generaldirektor der Hotels "Schweizerhof" und "Interconti" hat er den
Sprung ins Risiko, in die Selbständigkeit gewagt. Er ist ausgestiegen
und hat mit einem Partner das Hotel in Berlins Negativ-Wahrzeichen
Steglitzer Kreisel" übernommen "Steglitzer Kreisel" übernommen. Der Mann ist beileibe kein Hasar-

deur, sondern ein Freund des "kaldeur, sondern ein Freund des "kalkulierten Risikos", wie er es selbst
nennt. Ob er jetzt Millionär wird,
kann dahingestellt bleiben – seine
Karriere trägt schon heute alle Züge eines amerikanischen Bilderbuch-Aufstiegs: Als Liftboy im
Stuttgarter Hotel "Graf Zeppelin"
hat der haute Vierzigiöhrige von hat der heute Vierzigiährige vor knapp fünfundzwanzig Jahren angefangen.

Konsequent wurde der Aufstieg vorangetrieben bis zu seiner Dop-pelmanagerfunktion. Und er hatte bisher immer den Erfolg des Tüchtigen. In einer Zeit, in der nicht nur die Berliner Hotels angesichts ei-ner immer stärkeren wirtschaftli-chen Rezession über nicht mehr kostendeckende Auslastung stöhnten, einzelne Häuser sogar ge-schlossen werden mußten, melde-ten Stolles Betriebe an die Holz-müller-Konzernzentrale Plus-Ergebnisse. Das Geheimnis war und wird es hoffentlich auch im neuen Engagement bleiben -:



Vom Liftboy zum Hotelier: Kla Volker Stolle FOTO: KLAUS ARM

Ideenreichtum und eine gute N. für die Erfordernisse des Markt. Der gebürtige Flensburger, Va von zwei Söhnen, beschreibt a berufliches Leben in Berlin "Die Arbeit in Berlin ist vollig ders. Hier kommt man nicht Ruhe." Das pulsierende Leben y Deutschlands immer noch leb digster Großstadt sorgt dafür, e ideenreiche Unternehmer ein nügend großes Betätigungsfeld ben. Und für Stolle hörte die Engagement nie bei seinen Bil zen auf. Immer gehört auch da daß er seine Rechte und Pflich als Bürger dieser besonderen Sternst nimmt. Nur folgerichtig v daher, daß er sich auch im Jun renkreis der Berliner Wirtsch engagierte und mit dafür son daß das Welttreffen der W schaftsjunioren im November II für die Stadt eine weltweit wirk de Werbe-Veranstaltung werd

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### Pachener Dolkszeitung

Brandt muß da nicht mit allen Zeichen des Entsetzens für die bedrohte politische Kultur des Landes auf die Barrikaden. Wenn über Enthüllungen und Verhüllungen in deutschen Wahlkämpfen gestritten wird, sitzt die SPD in einem sehr zerbrechlichen Glashaus. Sie soll sich einmal erinnern, wie sie ihre Rufmordfeldzüge gegen Strauß inszenierte und einen Tag nach der Wahl abbrach. Sie soll einmal ihre Archive durchsuchen, wie sie Karl Carstens vor der Wahl zum Bundespräsidenten als jun-gen Nationalsozialisten verdäch-tigte, während die Union kein böses Wort über Heinz Oskar Vetter rer gewesen war, Kohl hielt im Bundestag jeden Verdacht von Kanzler Schmidt fern. Wenn Brandt aber nicht die Geschichte bemühen will, dann soll er nur die aktuellen Wahlanzeigen seiner Par-tei durchlesen, wo Kohl eine gierige Nachrüstungsautomatik ebenso unterstellt wird wie die Förderung der Arbeitslosigkeit, der Kampf ge-gen die Frauen oder gegen die Oder-Neiße-Grenze. Das sind keine Enthüllungen, die der Wahrheit entsprechen. Die einzige Enthüllung, die am Beginn dieser letzten Wahlkampfwoche stattgefunden hat, war die Enthüllung eines Bronzedenkmals für Herbert Weh-

#### **FINANCIAL TIMES**

Die Wirtschaftszeitung aus Loudon befaßt sich Ironisch mit dem Bundestagswahl-kampf:

Man brauchte einen Bildhauer mit viktorianischem Selbstvertrau-en, um die westdeutsche Wahl von 1983 in Stein zu porträtieren. Würde eine monumentale Gruppe in Auftrag gegeben, die vielleicht in der Nähe des entkörperten Haup-tes Konrad Adenauers auf dem Bürgersteig vor dem Bonner Kanz-leramt stehen könnte, dann würde sie ohne Zweifel von zwei gigantischen weiblichen Figuren domi-niert werden – der Sowjetunion

und Amerika, die mit Mittelstre ken-Ölzweigen aufeinsider e schlagen. Rund um ihre wehend Röcke gehen Firmen bankrott, v lieren Männer und Frauen ihre : beitsplätze, sterben Wälder im s ren Regen. Ein wenig zur Se stechen Politiker geistesabwest aufeinander ein, während v Kanzler Helmut Kohls engem Ge rock eine verschmutzte Taube, zeichnet als "Geist des wirtschal chen Wachstums", abzuheben v sucht. Etwas abseits sitzt eine krümmte Figur, eine Maß Bier u klammernd und in Gedanken v loren. Das ist Herr Franz Jo Strauß, Ministerpräsident v Bayern, der auf den Ruf der Rej blik wartet.

### RHEINISCHE POS

Wie rücksichtslos sie sell Wahlkampf führen, haben die v antwortlichen SPD-Funktioni mit der zweiten Schmuddeligk dieser letzten Tage vor der Wa bewiesen: Eine tiefe Verneigu des Bundeskanziers Kohl vor d Frau des US-Präsidenten ein Form der Höflichkeit (wie sie heu zutage vielleicht nicht mehr jede manns Geschmack entsprich wollen sie als Unterwürfigkeit Verruf bringen, und dabei gebi sie einem in sozialdemokratisch Gruppen vorhandenen Anti-Am rikanismus Nahrung. – Gut, daß fünf Tagen dieser unverantwort che Krampf vorbei ist.

#### THE GUARDIAN Die Zeitung aus Loudon schreibt über: Nachriebung:

Es ist schwer abzusehen, wie V gel auch nur eine begrenzte Zs von Pershing-2-Raketen station ren könnte – von den Grünen u der Hälfte seiner eigenen Partei: Waffe für den Erstschlag betrat tet -, ohne die SPD zu spalte Kohl wird stationieren. Um d aber zu tun, wird er die Poli gegen die europäische Friedenst wegung mobilisieren müssen, t terstützt von einer SPD-Fraktic die zahlreich und einig zu werd verspricht, solange sie in der Opt sition bleibt.

## Hundert Mörder, das Gesicht einer Region bestimmend

Die blutigen Probleme des baskischen Separatismus / Von Rolf Görtz

fen Terror-Organisationen immer wieder mit Erfolg rechnen. Ein makabres Beispiel bietet die ETA im Baskenland.

Als die baskische Landesregierung vor kurzem die ETA zum "Gespräch am Friedenstisch" einlud, antwortete die Terror-Organisation mit einer neuen Mord- und Bombenwelle. Zuerst starben zwei Polizi-sten – Symbolfiguren des spa-nischen Staates, von dem die ETA die Selbständigkeit for-dert. Dann zerriß eine Bombe zwei Angestellte der Banco de Viscaya, einer baskischen Bank - gewissermaßen als Repräsentanten jenes kapitali-stisch-bürgerlichen Systems, das die ETA in gleicher Weise bekämpft.

Jetzt wurde eine Station der neuen baskischen Landespolizei "Ertzaina" überfallen, die Madrider

Die Logik des Terrors begründet die Angst, die er
verbreitet. Nur weil Angst
selbst sichere Gebäude der
Vernunft einreißen kann, dürfen Terror Organisationen im nachdem die Guardia Civil abgezogen worden war, um den neuen Kollegen den Schutz der Ordnung im Baskenland zu überlassen. Dabei ging dieser Anschlag noch unblutig ab. Insgesamt aber gab es in den letzten Tagen fünf Tote, darunter Anhänger der baskischen nationalistischen Linken "Ab-erzale" Einer gehörte sogar der Herri Batasuna an, der Partei, die den politischen Arm der ETA bildet. Aber trotz der Morde an ihren eigenen Leuten wird ETA-Herri-Batasuna eher stärker als schwächer: Lohn der Angst.

"Mit fünf frischen Leichen auf dem Verhandlungstisch kann ein Friedensgespräch nicht stattfind m", sagt in dra-stischem Ernst der Sozialist die Sicherheit der Belegschaft Txiki Benegas, Sprecher der nicht mehr garantieren). Weite-Madrider Regierungspartei re achtstellige Summen wer-

PSOE, die im baskischen Landesparlament in der Opposi-tion sitzt. Erst wenn die ETA ihre Maschinenpistolen niederlegt, will Benegas dem Lendakari (dem baskischen Landesministerpräsidenten) Garaikoetxea an den Verhandlungstisch folgen. Nun gehört Benegas zu den wenigen tapferen Politikern des Baskenlandes, die offen und entschieden die Bekämpfung der ETA mit al-len Mitteln "der Polizei eines Rechtsstaates" fordern. Er steht deshalb längst ganz oben auf der Todesliste der ETA

Die Madrider Regierung aber zahlt trotz wirtschaftlicher Misere lieber täglich vier Millionen D-Mark umgerechnet, als daß sie es wagte, jenes Kern-kraftwerk Lemoniz in Gang zu setzen, das die Energiekosten der notleidenden baskischen Industrie um vierzig Prozent (!)

den dem Produktionsprozeß in Form von Revolutionssteuern entzogen, die eben nicht "Basken-Steuern" oder so ähnlich heißen, sondern wirklich das finanzieren sollen, wofür sie gefordert werden: nämlich die Revolution. Das alles erreicht eine Bande, die nur hundert aktive "Kommando-Mitglieder" hat.

Das Baskenland erhielt vor drei Jahren als Land den Auto-nomiestatus einer "Nationalität" (innerhalb der spanischen Nation). Dazu muß man freilich wissen, daß sich die Bevölkerung der baskischen Provinzen nur noch zur Hälfte aus gebürtigen Basken zusammen-setzt. Und von ihnen will wie-derum nur die Hälfte die Selbständigkeit eines Baskenstaa-

Dennoch hat der baskische Separatismus eine politische Effizienz. Gegenüber stehen sich die bürgerlich-demokratische Selbständigkeitsbewe-gung der Nationalistenpartei

pitalistische" ETA-Herri-Bal suna. Deren marxistische R bulistik soll vor allem jene Nationenbegriff Lenins verbe gen, zu dem sich die ETA-Ide logen seit jeher klar bekan ten: die vereinigten Räterep bliken einer sozialistischen I ternationale. Das ist nicht d freie Baskenland\* (Euzka Ta Azkatasuna = ETA), sonde die kommunistische Diktatu Gäbe Madrid tatsächlig dem Baskenland die Selbstä digkeit – eine utopische Vo stellung –, dann bräche mogen der Bürgerkrieg der Biken gegen die Basken at Aber die Alternative, nämligein zufriedengestelltes Budesland, ist nur dann möglich wenn die ETA ihren Kom wenn die ETA ihren Kam aufgibt. Das jedoch ist so lanundenkbar, wie die ETA sich Südfrankreich immer wied regenerieren kann Darüb muß vor allem Mitterrar nachdenken, der mit den kor schen Separatisten derzeit se ne Erfahrungen macht.

des Lendakari und die "antik



Politik zum Anfassen. Prominenz im Dorfgasthof, die FDP in der Diaspora zwischen verräterischer Vergangenheit und riskanten Wendemanövern. Wir wollten es genau wissen und begleiteten Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff einen Tag "über Land". Flattert ihm das blau-gelbe Band der Sympathie entgegen, oder machen ihm enttäuschte SPD-Koalitionäre und Arbeitslose das Wahlreden schwer? Die strapaziöse, aber in Wahlzeiten normale Tour brachte manche Erstaunlichkeit



12 Tage, 27 Städte, 2592 Kilometer: Im Wahlkampf-Sonderzug durch Deutschla

## rende Leter net noch k Der "Marktgraf" und die Schnapsidee

Von PETER GILLIES

ensturger, k

nian nicht.

sorci daliji.(

The horie de

el seinen B

to and Plick

esonderen& fedgenehus auch im lie

line: Witte

ut dans son ffen der k

November

veltweit with

)ERE

ner Mittelstic

afermander e

i ilite veleni

an including

Frietier thre!

i Wallerims

veng na Sé

servate safarese Wanted +

phis engem@

Giant Laube S

de la Wartschaft

al zuhebere

ic Al. 3 Bare

Conclusions

err Franz la

District fortil 7

4D 5 in strep.

chmmaddiğ ver asrk

x New York

eg (war sie h

cht mehr 8

erwartigkel

ad daber हिं

Jemakraist

eners Anna

15. – Gut, dai

RDM

ien Grinengenera Patri PD in Ag

read return

er "Marktgraf" – eine zwi-schen Spott und Bewunderung schwankende Vokabel - ist ein Morgenmensch. Bevor die Tour an diesem Montag der Wahlwoche um 8.40 Uhr beginnt, hat die FDP bereits ihre erste Präsidiumssitzung beendet. "MW 2" (Ministerwagen 2) steht bereit, die "Si-cherheit" braust hinterdrein. Es geht zum Flughafen. Lambsdorff blättert die Zeitun-

gen während der – wie immer viel zu schnellen – Fahrt durch. Es ist ihm selbstverständlich, daß seine Konjunkturerhellungen Aufma-cher Thema der Morgenpresse sind. Unterbrochen von den ersten Telefonaten aus dem Auto zeigt er zwei freudige Reaktionen: Roy Black, von dem manche behaupten, er sei ein Schlagersänger, hat sich in einer Anzeige als FDP-Sympathisant zu erkennen gegeben. Diebisch freut sich der Graf auch darüber, daß Professor Schiller (SPD) die Finanzierungsideen von Hamburgs Bürgermeister von Dohnanyi (SPD) für Teufelswerk

Von Köln geht es mit einer sechssitzigen Cessna nach Münster/Osnabrück. Der "Persönliche" schaut besorgt auf die Uhr, weil die Ma-schine zehn Minuten zu lange auf der Startbahn warten mußte. Ankunft in Greven, nördlich Münster, Abholung durch "MW 2", Polizei vorneweg, Ankunft im Stadtpark-restaurant in Rheine. Es ist 10.15 Uhr - eine Viertelstunde zu spät. Trotz der frühen Stunde ist der

große Saal voll. Beifall beim Einzug: Gastgeber: Industrieverein Rheine. Die örtliche Prominenz klagt über das (wirkliche oder vermeintliche) Schattendasein des westlichen Münsterlandes. Das vorwiegend mittelständische Publikum überreicht eine Flasche Klaren und heimisches Bier. Seine Sympathie für den Politiker ist mit Händen zu greifen.

Und dann legt er, noch etwas unangewärmt wegen der frühen Stunde, los. Dabei fällt zweierlei auf Erstens kennt Graf Lambsdorff keine Vergangenheit mehr, und zweitens kann es peinliche Fragen gar nicht geben, weil er sie alle selber stellt - und angemessen beantwortet.

Aber er trifft den Ton. Die Textilindustrie ist hierorts ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deswegen steigt er über das Welttextilabkommen ein, redet von Lohnveredelung und

Re-Importen, von den Zeiten Ludwig Erhards, flicht ein Kompliment für den gewaltigen und weit-gehend gemeisterten Strukturwan-del der Textilindustrie ein, addiert eine Gewissenserforschung. "Ich weiß ja", meint er, "Ihr heift Arbed und der AEG, da kommt der Staat, und wir Kleinen gehen über die Wupper." Die Besucher nicken. Genauso empfinden sie die Misere auch. Und da sagt der Graf mit blanker Brust: "Ich kann dieser Kritik nichts entgegensetzen." Vor Schreck über die Offenheit klatschen die Leute. Sein preußisches Idiom, der ein-

gestreute, begrenzt-originelle Scherz, die Offenheit für Kritik wirken anziehend. "Die Wende ein Jahr früher wäre besser gewesen", meint ein Zuhörer. Applaus. Bei dem für die Union peinlichen Thema der Zwangsanleihe belieben der Graf wie folgt zu scherzen: "Ich suche schon immer jemanden, bei dem ich nichtrückzahlbare Schulden machen kann." Beifall.

Es kommen Fragen. Sie ranken sich um Subventionen und Protektionismus, um Dumping-Einfuhren aus Fernost und Ostblock, um die Sorgen einer Region, die unter die Mahlsteine des internationalen

Dirigismus geraten ist. In sausender Fahrt geht es weiter nach Steinfurt; öffentliche Kundgebung auf dem Graf-Arnold-Platz Fröstelnde Laufkundschaft, aufrechte FDPisten. .... und begrüßen wir unseren Wirtschaftsminider Beifall, der freilich im Münsterland als frenetisch gelten darf. 150, vielleicht 200 Menschen scharen sich um das gelbe Podium, viele junge Leute, Hausfrauen, Rentner. Lambsdorff rechnet zuerst mit der SPD ab, wobei seine Zuhörer es für völlig abwegig halten müssen, daß die FDP jemals eine Koalition mit derselben hatte. Vergan-genheit kommt nur in bewältigter Form vor. Die Zuhörer klatschen, als er die Liberalen als Saubermänner im Wahlkampf herausstreicht, angelegentliche Abrechnung mit den Grünen ("Sie fragen gut, geben aber schlechte Antworten"). Für Aussteiger habe man viel übrig, meint er, aber Pensionsberechtigung wolle man ihnen denn doch nicht gewähren.

Kern dieser und der folgenden Reden ist die Sache mit der Schnapsidee. Der Minister hat ein leichtfaßliches Kolleg in Sachen Volkswirtschaft vorbereitet. Bei der "Schnapsidee" zu glauben, es

könne den Arbeitnehmern gut gehen, während die Unternehmen am Rande des Konkurses herumkrebsten. "Entweder geht es bei-den gut oder beiden schlecht." Er sei beileibe kein Kämpfer für

die Unternehmerschaft, aber Gewinne müßten nun einmal sein. Und je höher sie ausfielen, desto sicherer die Arbeitsplätze. Die FDP wolle den Bürgern keine goldenen Berge versprechen, auch "kein Land, wo Milch und Honig fließen". Die Koketterie mit dem Nichtversprechen" taucht in allen Auch die Sache mit der "helfen-

den Hand" empfindet der FDP-Politiker als besonders wirksam. Wenn jemand eine helfende Hand braucht, so müssen wir ihm sagen: ,Guck zuerst an deinem rechten Arm herab – dort findest du die erste helfende Hand'." Der Applaus hält sich in Grenzen, vielleicht auch deswegen, weil man derart feinziselierte Sozialpolitik selten vernimmt.

Die örtlichen FDP-Kandidaten, rege, nicht ungeschickt, lächeln je-desmal säuerlich, wenn Lambsdorff die Abgabe "wenigstens" der Zweitstimme für die FDP preist. Für Fragen hatte er sich zwar Zeit enommen, aber die örtlichen Liberalen ließen diesen Teil ausfal-

Die Jagd geht weiter nach Gronau - Arbeitslosenquote von 19,8 Prozent. Eine schwer angeschlagene Region, dort wo das Münster-land an die Niederlande stößt. Der sen ("Grünkohl"), diskutiert Struk-turpolitik, gibt dem Grafen er-staunliche Denkanstöße mit nach Bonn. Man spricht eine gemeinsame Sprache, wobei Lambsdorff nicht verhehlt, daß die strukturpo-litischen Überlegungen dieses Problemgebiets wohl in den Bürokratenmühlen steckenbleiben dürf-

"Im großen Wasserkopf Bonn wird zuviel nachgedacht", meint ein Mittelständler. Ein anderer beklagt die Streckenstillegungen der Bahn. Der Wirtschaftsminister scheint ihr Mann zu sein, wenngleich dieser Wahlkreis felsenfest in CDU-Hand ist.
Um 14.00 Uhr schließlich Kundgebung im "Alten Fritz" in Gronau.

Der Saal darf gerammelt voll ge-nannt werden. Hier ist die FDP in der Diaspora, aber offenbar bringt man ihr Sympathie entgegen. Lambsdorff locker vom (mitgebrachten) Hocker, im Plauderton:

Abrechnung mit den Roten, dann mit den Grünen, dann volkswirtschaftliches Kolleg. "Die Grünen betreiben arbeitnehmerfeindliche Politik." Und wenn die Aufmerksamkeit etwas abebbt, flicht er ein: "Die Steuern sind wahrlich hoch genug." Hier stellt sich Beifall zwingend ein. Es gibt überhaupt keinen Zwei-

fel, daß wir es schaffen", meint der FDP-Politiker. Listig zitiert er Umfragen, die bereits die Acht erklimmen. Seine Zuhörer glauben daran, daß Lambsdorffs FDP auch im nächsten Bundestag vertreten ist. Bitte finden Sie uns nicht nur sympathisch, sondern wählen Sie uns auch", erinnert ein Parteiredner seine Zuhörer. Der Graf zweifelt nicht, in seiner Umgebung wädieser Gedanke eine frivole Abseitigkeit.

Das SPD-Programm eines "Zweiten Arbeitsmarktes" soll "uns alle hinter die Fichte führen", spricht der Wirtschaftsminister. in Rentner bemerkt dazu – in Verkennung der gräflichen Sottise jetzt komme er wohl zum Waldsterben. Tut er aber nicht.

Zustimmung kitzelt er jedesmal heraus, wenn er mit abschüssigem Schmunzeln die Neue Heimat herunterputzt oder auch dann, wenn "diesem 67jährigen älteren Herrn aus Bayern" angelegentlich eine Erwähnung zukommen läßt. Das ist gekonnt, meist auch wirk-

In dem schwerangeschlagenen Strukturgebiet meldet sich jedoch kein Arbeitsloser zu Wort. Einmal kommt das Thema "Parteispen-den" und der Name Flick auf, aber souveran stellt der Minister die Sache in die Reihe, doziert einige Sätze über die volkswirtschaftliche Förderungswürdigkeit zweier ein-schlägiger Paragraphen. Intellek-tuelle Herausforderungen sind das Mit dem Hubschrauber geht's

bei böigem Wind zurück nach

Bonn. Zwischen Wuppertal und Leverkusen ein Nickerchen. Dann ins Kanzleramt zur "Konzertierten Aktion", die heute nicht mehr so heißt. Anschließend Fahrt nach Düsseldorf mit "MW 1". Rund 450 Menschen in den Rheinterrassen. einige Aufmüpfige, aber auch viel Beifall. Schließlich Abfahrt mit dem D 825 Schlafwagen nach Mün-chen – 22 weitere Wahlveranstaltungen hat der Graf noch vor sich. Käpt'n Ahab ist finster entschlossen, den Weißen Wal zu erlegen.

## Grundigs Partner in spe hält es mit der "Japanisierung"

Von JOACHIM WEBER

ären da nicht die ganz und gar europäischen Gesichter der Frauen und Männer in den Produktionshallen, man fühlte sich in ein japanisches Fernsehgeräte-Werk versetzt: Eine Unzahl japanischer Maschinen, die winzige elektronische Bauteile vollautoma tisch auf die ebenso automatisch vorbereiteten Leiterplatten stekken und kleben, Justierautomaten, deren kleine Schraubenschlüssel vom Mescomputer gedreht werden, oder ein Greifarm, der Bil-dröhren aus ihrer Verpackung nimmt und behutsam auf eine Fließband-Palette setzt.

Für die Techniker des französischen Elektrokonzerns Thomson-Brandt, der sich anschickt, Muttergesellschaft der deutschen Grun-dig AG zu werden, ist solche "Japa-nisierung" der Fertigung bewußte Strategie, geboren aus der Ein-sicht, daß Japan seine europäische Konkurrenz auf diesem Gebiet hinter sich gelassen hat.

Wir haben den Spieß umgedreht", meint René James, Leiter des TV-Werks im französischen Angers. "Wir schauen, was die Japaner machen und kopieren das dann oder machen es möglichst besser. So haben die das früher auch mit uns gemacht."

Das "Bessermachen" besteht in erster Linie in noch weitergehender Rationalisierung im Fertigungsablauf in der Geräte-Konzeption. So stehen sowohl in Angers als auch im deutschen Saba-Werk im Schwarzwald-Städtchen Villingen (wo auch die Deutschland-Zentrale für Thomsons Unterhal-tungselektronik sitzt) japanische Automaten, die teilweise in Japan selbst noch gar nicht im Einsatz sind.

"Wir haben alles automatisiert, was sich bislang automatisieren läßt - das ist unsere einzige Chance, mit dieser Art von Produktion in einem europäischen Land zu überleben", erklärt Erich Geiger, deutscher Forschungschef für die gesamte "Braune Ware" des Konzerns und Herr über die beiden Entwicklungslabors in Angers und Villingen. Zum direkten Kostenvorteil

kommt dabei auch noch der Qualitätseffekt: "Je weniger Leute in das Gerät hineingreifen, desto weniger Fehler tauchen auf." Unter-stützt wird die Wirkung der Auto-mation schließlich auch noch durch die Konstruktion der Geräte. Bestand jedes Fernsehgerät bei Thomson 1973 noch aus 1350 elektronischen Bauteilen, die überwiegend von Hand montiert und gelötet wurden, so waren es 1982 nur noch 500 Teile, von denen 400 bereits vom Automaten auf die Leiterplatten gesetzt wurden. Diese Entwicklung ist noch längst nicht am Ende.

natürlich auch ihre Kehrseite. Daß zum Beispiel ein Fernsehgerät 1973 noch 16 Stunden und 1983 weniger als 2 Stunden Produk-tionszeit erfordert, kann ebensowenig ohne Folgen bleiben wie der Einsatz der Bestückungsautomaten, von denen ältere Baumuster jeweils etwa 15, die neuesten Modelle sogar an die 45 traditionelle Arbeitsplätze ersetzten. Vielleicht tröstlich: Ein Justierautomat, der heute 7 bis 8 Personen ersetzt, wird in Zukunft selbst überflüssig neue Bauelemente sollen sich untereinander selbsttätig abstimmen Den Rationalisierungseffekt illu-

strieren am besten die Zahlen der beiden französischen Farbfernseh-Geräte-Werke in Angers und Mau-gelec. 1976 produzierten sie mit 3900 (zu 70 Prozent ungelernten) Mitarbeitern 331 000 Fernsehgerä-te, 1982 liefen 620 000 Einheiten von den Bändern, aber mit einem

veränderter Beschäftigung 700 000 Geräte angepeilt. Inzwischen ist der Anteil der ungelernten Kräfte in der Produktion auf unter 50 Prozent gesunken, auch mit Hilfe eige-ner Schulungsprogramme. Er soll in den nächsten zwei Jahren noch einmal halbiert werden.

Den Vorwurf, "Jobkiller" zu sein, halten die Thomson-Manager gleichwohl für unberechtigt. "Wenn wir das nicht machen, erledigt es der Markt. Dann sind überhaupt keine Arbeitsplätze mehr da", sieht Werksleiter James das Problem ganz nüchtern. Als Beispiel dafür sieht der deut-

sche Geschäftsführer Rudolf Köberle an, was sich in den deutschen Thomson-Betrieben in den letzten Jahren getan hat. Die Werke von Nordmende (übernommen 1979/ 80), Saba (1980) und Dual (1982) wären in ihrer einstigen Struktur nicht überlebensfähig gewesen. Nach harter Rationalisierung, die in zwei Jahren 100 Millionen Mark kostete, sind heute die 3700 Arbeitsplätze in Bremen, Villingen und St. Georgen wieder sicher. Dual steckt freilich noch im Ver-

lust; Saba und Nordmende arbeiten mit kleinem Gewinn beziehungsweise knapp ausgeglichen. "Immerhin macht uns das Fernsehen schon wieder Spaß", freut sich Köberle. 750 000 Geräte werden in Deutschland 1983 produziert, mehr als in der Konzernheimat. Und mit 1,75 Milliarden Mark trägt das deutsche Marken-Trio fast ein Drittel der 15 Milliarden Franc, die Thomson insgesamt im Konsumenten-Geschäft umsetzt.

Daß der Ruf des Konzerns in der deutschen Öffentlichkeit dennoch lädiert ist, haben sich die Franzosen selbst eingebrockt, wie sie heute auch eingestehen. Das Image, das sie sich mit der wenig feinfühlig durchgezogenen Schließung des Ulmer Fernsehröhren-Werks Videocolor einhandelten, bekamen sie schon beim nächsten Vorhaben zu spüren: Dem Einstieg bei Grun-dig stehen so viele Vorbehalte von Politikern und Interessenvertretern gegenüber, daß das Kartellamt inzwischen schon als das kleinere Hindernis anzusehen ist. Hätten die Thomson-Manager hierzulande beizeiten klargemacht, daß auch das französische Röhrenwerk geschlossen wurde, um die Gesamtfertigung in Italien zu konzentrieren, dann könnten sie es leichter

Nun heißt es, wieder gut Wetter zu machen. Denn der deutsche Partner Grundig hat einen beachtlichen Marktanteil und eine attraktive europaweite Vertriebsorgani-

sation. Die von den Japanern vor-Überlebensstrategie zwingt zu größeren Stückzahlen und zur Kooperation. Mit der Vereinigung der Videorekorder-Ver-käufe von Thomson und Grundig käme man heute gerade auf jene eine Million Stück, die von den Experten als Minimum einer halbwegs konkurrenzfähigen Produktion angesehen werden. Daß bei Grundig eine eingefahrene Video-Produktion existiert – Thomson importiert aus Japan -, ist eine zusätzliche Verlockung. So klingt es denn auch viel über-

zeugender, wenn Jacques Fayard, als Chef des Konsumgüter-Bereichs von Thomson-Brandt Herr über 29 Prozent der 47 Milliarden Franc (gut 16 Milliarden Mark) Konzernumsatz, signalisiert: "Thomson beabsichtigt, als guter signalisiert: Franzose in Frankreich und als gu-ter Deutscher in Deutschland zu handeln." Es könne keineswegs darum gehen, französische Ar-beitsplätze in Deutschland zu beschaffen, meint er, auch mit dem Blick auf Grundig.
Das Interesse am Fürther Kon-

kurrenten endet nicht beim Video-Geschäft: "Wenn wir mit Grundig zusammen HiFi machen, dann wird das von der Menge her etwas sehr Schönes", schmunzelt Deutschland-Chef Köberle in Vorfreude. Zudem baut Grundig Lautsprecher, Kassettenlaufwerke und iolzgehäuse für Fernsehgeräte, alles Dinge, die es bei Thomson bis lang nicht gibt.
Eine Befürchtung, die häufiger laut wurde, scheint dennoch nicht

sehr fundiert, daß nämlich Thomson mit Grundig "überlegene" deutsche Technik einkaufen wolle. Immerhin geben die Franzosen jährlich fünf Milliarden Franc (1,75 Milliarden Mark) für Forschung und Entwicklung aus. Und Tech-nik-Direktor Geiger hat in seinen Labors etliche "Spielzeuge", die auch für Grundig eine Chance zur Ergänzung bieten könnten: den Acht-Millimeter-Band-Videorekorder der nächsten Generation, die das Satelliten-Fernsehen.

Doch noch ist es nicht so weit.

Neben Politikern, Gewerkschaftern und Kartellbeamten gibt es noch ein Übernahme-Hindernis: Grundigs bisheriger holländischer Partner und Großlieferant Philips zeigt bislang wenig Neigung, auf sein knappes Viertel am Fürther Kapital zu verzichten. Seinen Ausstieg aber hat das Kartellamt zur Vorbedingung für ein erstes vorsichtig-zustimmendes Kopfnicken zum Großeinkauf der Franzosen gemacht



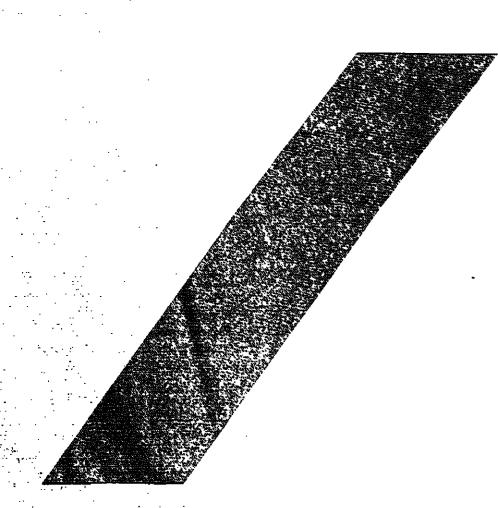

## MEHR OPTIMISMUS

Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten: Es besteht kein Grund zum Pessimismus, kein Anlaß zur Schwarzmalerei.

Denn es gibt eine Reihe positiver Entwicklungen:

- die Kreditzinsen sind so niedrig wie seit Jahren nicht mehr,
- die Nachfrage in der Bauwirtschaft hat sich deutlich belebt,
- die Preissteigerungsrate sinkt,
- unsere außenwirtschaftliche Bilanz ist positiv,
- das Vertrauen wächst, daß es zukünftig wieder aufwärtsgeht.

Deshalb sollte die Wirtschaft alle sich bietenden Möglichkeiten für neue Initiativen

Gefragt sind mehr Optimismus, mehr Mut zu Investitionen. Denn nur wer handelt, wird mit schwierigen Situationen fertig.

Deutsche Bank



#### **CDU** fordert Neuregelung beim Datenschutz

MANFRED SCHELL, Bonn Die CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion hat Thesen zu den "sensiblen Bereichen Umweltschutz und Da-tenschutz veröffentlicht, die ihrer Meinung nach in der nächsten Legislaturperiode Berücksichtigung finden müssen. In dem vom innenpolitischen Sprecher der Fraktion, dem Abgeordneten Karl Miltner. veröffentlichten Papier werden weitreichende Forderungen zum Umweltschutzerhoben. Die Schadstoffemissionen in der Luft, so heißt es, müßten weiter eingeschränkt und die Sofortmaßnahmen gegen das Waldsterben durch ein "Langzeitprogramm" ergänzi werden. Ge-fordert wird eine "Entgiftung" von Autoabgasen. Flüsse und Meere dürften "nicht zur internationalen Schuttaufnahme mißbraucht werden", betonte Miltner. Die Verhandlungen darüber müßten "politisch höherrangig" angesiedelt werden. Bei den Gesprächen mit der "DDR" über Umweltschutzvereinbarungen "könnte zur Verdeutlichung unseres Standpunktes etwa an eine Verknüpfung mit den Swingver-handlungen gedocht handlungen gedacht werden". Ei-nen Riegel müsse auch, wie Miltner betonte, der Praxis vorgeschoben werden, daß Sonderabfälle in gro-Bem Umfang "unkontrolliert" von einem Land in das andere verbracht würden.

Beim Datenschutz-hierfür ist der Abgeordnete Paul Laufs Experte der Fraktion – setzt sich die Union für eine baldige Neuregelung ein, die unter anderem folgende Zielset-zungen verfolgt: Das Haftungsrecht soll verbessert werden. Zur Zeit müßten die Bürger bei Verstößen gegen den Datenschutz das Verschulden der Datenverarbeiter nachweisen. Das sei in der Praxis schwer möglich. Deshalb müsse hier an eine "Umkehr der Beweislast" gedacht werden. Auskünfte öffentlicher Stellen an die Bürger wegen deren personenbezogenen Daten müßten künftig grundsätzlich kostenlos sein.

Unabhängig vom Umwelt- und Datenschutz betont die Unionsfraktion, daß eine Aufweichung des Extremistenbeschlusses mit ihr nicht möglich sein wird.

#### Vogels Programm für "DDR"-Gespräche

SPD-Kanzlerkandidat Hans-Jochen Vogel hat für den Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler ein "umspräche mit der "DDR" angekündigt. fangreiches Programm" für Ge-

In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Vo-gel, seine Regierung werde zunächst das Abrüstungsproblem verstärkt mit der Ostberliner Regierung erörtern. Er garantiere, daß auftragten von Bonn "in konstruktivem Geist" geführt würden. Beide deutsche Staaten könnten in ihrem Bündnis Entwicklungen unterstützen, die zu einer Reduzierung der Raketen und einem Stopp der Rüstungsspirale führten.

Notwendig sei auch eine Vertiefung der wirtschaftlichen Zusam-menarbeit, bei der die Bundesrepublik Deutschland an mehr Aufträgen und die "DDR" an längerfristigen Perspektiven interessiert sei, da ihr Wirtschaftssystem nicht sehr flexibel sei.

Zur Innenpolitik erklärte Vogel er wolle für den Fall einer sozialde mokratischen Minderheitsregie-rung nach dem 6. März auch mit den Grünen Gespräche führen.

## "Ein Christ darf die Politik nicht dem Staat überlassen"

Ost-Berlins Bischof Forck klagt über "Belastungen und Spannungen" in den "DDR"-Schulen

DW. Berlin Der Bischof der Ostregion der Berlin-Brandenburgischen Kirche, Gottfried Forck, hat sich in einem bemerkenswerten Interview gegen den Rückzug auf ein "frommes Innenleben" durch die evangelischen Christen im anderen Teil Deutsch-lands gewandt. Der Glaube an Christus erlaube nicht, "die Politik dem Staat zu überlassen". Die Nachfolge Christi schließe "alle billige und grundsätzliche Anpassung an den Staat aus".

In dem schriftlichen Interview mit dem "Informationsdienst der Evangelischen Allianz" in Wetzlar (idea) klagte Forck über "Belastungen und Spannungen" im Bereich von Volksbildung und Wehrdienst in der "DDR".

Forck amtiert seit dem 1. Oktober 1981 als Oberhirte von rund 1,5 Millionen Protestanten in Ost-Berlin und den umliegenden Bezirken. Die WELT zitiert aus dem idea-Interview eine Reihe von Fragen und Antworten zu aktuellen Themen im Verhältnis von Kirche und Staat drüben.

Frage: Es heißt von Ihnen, daß Sie das Ohr am Puls des Kirchenvolks haben. Welche Hauptprobleme beschäftigen Gemeinden?

Forck: "Die Gemeinden beschäftigt vor allem das Problem, wie man in einer atheistischen Umwelt Christ sein kann. Manche Gemeindeglieder sind trotz der Zusagen des Staatsratsvorsitzenden vom 6. März 1978 in Sorge, ob sie als Christen die gleichen Ausbildungs- und Berufschancen haben wie die an-deren Bürger unseres Staates. Andere fragen danach, wie sie sich gerade in unserer Umwelt als Christen bewähren können. Neuer-dings sind gerade die aktiven Ge-meindeglieder auch von der Frage bewegt, wie unsere Gemeinden finanziell selbständiger werden kön-

Frage: Sie sind auch dadurch bekannt geworden, daß Sie den Aufnäher "Schwerter zu Pflugscharen" getragen haben. Was waren oder sind Ihre Gründe da-für? Tragen Sie ihn noch?

Forck: Den Aufnäher "Schwerter zu Pflugscharen" habe ich deshalb getragen, weil ich ihn für ein legiti-mes Zeichen halte, in dem die Zukunft bezeichnet ist, die Gott der Welt schenken will und auf die wir deshalb mit Mut und Beharrlichkeit zugehen müssen. Der Aufnäher befindet sich noch an einer meiner Aktentaschen.

Frage: Hat sich das Klima zwischen Staat und Kirche seit dem 6. März 1978 kontinuierlich gebessert?

Forck: Das Klima zwischen Staat und Kirche hat sich seit dem 6. März 1978 in einigen Bereichen ge-bessert. Es gibt seitdem regelmäßi-ge Fernsehsendungen des Bundes er Evangelischen Kirchen in der DDR, in denen über kirchliche Ar-beit orientiert werden kann und die auch missionarischen Akzent haben. Der Staat hat auch einen Vertrag über die Altersversorgung der kirchlichen Mitarbeiter mit der Kirche abgeschlossen, in dem das Interesse beider Seiten voll ge-wahrt worden ist. An vielen Stellen ist die seelsorgerliche Betreuung an christlichen Bürgern in staatlichen Alters- und Pflegeheimen besser möglich geworden als zuvor, und wo das noch nicht gelungen ist, haben wir die Möglichkeit. uns auf die Vereinbarungen vom 6. März 1978 zu berufen.

Allerdings gibt es im Bereich der Volksbildung und des Wehrdienstes immer noch Belastungen und Spannungen. Es ist anzunehmen, daß das auch in Zukunft so sein wird, wenn auch manche staatlichen Stellen um den Abbau von Spannungen ehrlich bemüht sind. Frage: Ein westlicher Journalist in der DDR hat der Kirche kürzlich vorgeworfen, nach der "Nie-derlage" im Blick auf die Jugendweihe in den 50er Jahren

den Staat nicht mehr herauszu-

fordern bzw. sich angepaßt zu

haben. Hat man sich arrangiert?

Forck: Anpassung der Kirche an

den Staat wird immer und überall eine große Versuchung sein. Da sich die führende Partei in unserem Bereich aber als atheistisch versteht, ist für die Trennung von Kirche und Staat immer wieder gesorgt. Es ist den meisten Christen auch deutlich bewußt, daß der Glaube an Jesus Christus uns nicht die Möglichkeit gibt, uns auf ein frommes Innenleben zurückzuzie-hen und die Politik dem Staat zu überlassen. Gerade in unserem Bereich ist deutlich ausgesprochen worden, daß wir als Christen in allen Bereichen unseres Lebens Jesus Christus nachfolgen sollen. Nachfolge Christi aber schließt alle billige und grundsätzliche Anpas-

sung an den Staat aus. Frage: Sie sind Bischof einer seit 1972 geteilten Kirche. Hat seither der Kontakt zwischen Ost und West nachgelassen? Haben Sie noch Hoffnung, daß in absehbarer Zeit wieder eine Berlin-Brandenburgische Kirche

Forck: Der Kontakt zwischen Ost und West in der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg hat seit 1972 eher zugenommen als abge-nommen. Durch die Reisebestimmungen wird der Kontakt allerdings besonders von den Gemein-degliedern und Mitarbeitern unserer Kirche in West-Berlin wahrgenommen. Wir verstehen uns noch als eine Kirche, wenn auch mit je selbständigen Kirchenleitungen und Verwaltungsbereichen. In absehbarer Zeit wird es meiner Meinung nach schon deshalb nicht zur Aufgabe dieser Selbständigkeit beider Regionen kommen, weil die Voraussetzungen des Dienstes der Kirche im Osten und Westen der

Stadt Berlin zu verschieden sind. Frage: Wird die Mauer noch einmal fallen? Welches wären dafür die Bedingungen?

Forck: Wie lange Ost- und West-Berlin politisch noch so stark voneinander getrennt sein werden, kann ich nicht beurteilen und möchte darüber auch nicht speku-

## Prag erwog Evakuierung Luns: Deutsches Wahlergebnis in einigen Regionen

Luftverschmutzung nimmt in CSSR dramatische Form an

Die Luftverschmutzung in der Tschechoslowakei hat im vergangenen Jahr zu einer emsten Ge-fährdung der Bevölkerung geführt. Nach einem jetzt bekanntgewordenen Dokument der Menschen-rechtsbewegung Charta 77, über das die Wochenzeitung der Sude-tendeutschen, der "Volksbote", berichtet, mußte im Gebiet von Te-plitz-Schönau, Brux, Bilin, Dux und Leutensdorf sogar die Evakuierung der Bevölkerung erwogen werden. Sie sei nur deshalb nicht durchgeführt worden, weil die föderale Regierung Nordböhmens und das ZK der KPC nicht genügend Transportmittel bereitstellen konnten und eine panikartige Reaktion der Bevölkerung befürchtet

Die gewaltige Schadstoffbelastung wird in dem Dokument auf die Verfeuerung minderwertiger, stark schwefelhaltiger Kohle zurückgeführt. Das Charta-Doku-ment zitiert als Beleg dafür einen für westliche Experten zunächst nicht umrechenbaren Schlüssel, nach dem eine Konzentration des Schwefeldioxids von "600 Einheiten" in der Atemluft die "höchste Grenze darstellt, die der Mensch ohne Gesundheitsschäden ertra-gen kann". Aber schon vor drei Jahren seien bei Flächenmessungen in Komotau 860, in der Umgebung Komotaus 1300, in Görkau 1000. in Klösterle an der Eger 880, in Weipert 1200 Einheiten gemessen worden. Ähnlich sehe es "vielerorts um Brüx, Teplitz, Aussig sowie in der Umgebung von

Karlsbad und Eger" aus. Tatsächlich habe die Regierung der tschechischen Teilrepublik in einem nicht veröffentlichten Bericht des vergangenen Jahres den "katastrophalen Gesundheitszu-stand der Bevölkerung im Landkreis Nordböhmen" eingestanden. Die Verfasser des Berichtes, so der "Volksbote", hätten anhand einer Statistik einen "ungewöhnlich hohen Prozentsatz von Krebserkrankungen sowie schweren Erkrankungen der Atemwege" nachge-wiesen. Ergänzend dazu weist das

D. GURATZSCH, Frankfurt

Luftverschmutzung in der
echoslowakei hat im vergann Jahr zu einer ernsten Gelung der Bevölkerung geführt.

Charta-Dokument auf den bereits
im Westen bekanntgewordenen
Tatbestand hin: im Erzgebirge, im
Isergebirge und im westlichen Riesengebirge hat die Schadstoffbelastung dazu geführt, daß "der Wald im Sinne einer europäischen Baumkultur beinahe aufgehört hat zu existieren".

Eine weitere, ebenfalls vom "Volksboten" ausgewertete gehei-me Expertise, die "nur für den internen Bedarf des Amtes des Hauptarchitekten der Hauptstadt Prag" angefertigt worden ist, be-schreibt auch die Luftverpestung in der tschechischen Hauptstadt selbst als alarmierend. Die Industriestaubbelastung liege hier fünf-bis achtzehnmal höher als in Städten wie Paris, London oder Chicago. In Zusammenhang damit erwähnt die Expertise, daß die Sterb-lichkeitsrate bei Kreislaufkranken in Prag um elf Prozent, bei Herzkranken um sieben und bei Krebskranken um 10,8 Prozent höher liegt als in der übrigen Tschechoslowakei.

Auch in der "DDR" hat die Luft-verschmutzung auf 350 000 Hektar, das sind zwölf Prozent der gesamten Waldfläche, zu einem massenhaften Absterben der Bäume geführt. Nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt die Schadenbelastung mit Schwefeldioxid je Einwohner in der "DDR" fast zehnmal so hoch wie in der Bundesrepublik. Nahezu die Hälfte der Emissionen sei auf den Raum Halle/Leipzig konzentriert. Nach Schätzungen des DIW wird der Schwefeldioxidausstoß in der "DDR" von heute 3,5 Millionen Jahrestonnen bis 1990 sogar noch auf knapp vier Millionen Tonnen ansteigen. Dies seien die Folgen einer an der Zahlungsbilanz orientierten Rohstoffpolitik der Ersetzung von Rohöl durch Braunkohle. Auf Grund der Comecon-Abmachungen ist die "DDR" verpflichtet, sowjetisches Öl auch weiterhin zu den hohen Durchschnittspreisen der vergangenen vier Jahre zu kaufen, auch wenn der Ölpreis in-

# wichtig für NATC

SAD, Den Haa Bei einem Besuch in Den Has hat NATO-Generalsekretär Josep hat NATO-Generalsekretär Josep Luns das Ergebrus der deutsche Bundestagswahlen als "naher-ausschlaggebend für den Zusan menhalt der Nordatlantikpakt-O-ganisation" bezeichnet. Von einer solchen festen Zusammenhalt abe hingen die Erfolgschaneen de Genfer Rustungskontroll-Vei handlungen zwischen den US, und der Sowjetunion ab. Luns, de in Den Hauf fost zwei Jahrzehn in Den Haag fast zwei Jahrzehnt lang das niederlandische Außer mmisterium geleitet hatte, ließ a. einer Pressekonierent durchbid ken, daß nach seiner Überzeugun nur von einer kunftigen Bundesn gierung in der Zusammensetzun wie der jetzigen eine eventuell Verwirklichung des Nachrustung teils des NATO Doppelbeschluss mit Sicherheit zu erwarten sei.

#### Grüne unterschreibt DKP-Wahlvorschlag

xhk. Offenburger Stadträtin Chr sta Reetz, Inhaberin des "sicheten Platzes zwei auf der Landeslist der Grünen Baden-Württemberg für die Bundestagswahl, hat im A leingang den öffentlichen Wahlvor schlag der DKP unterschrieber Offiziell lehnen die Südwest-Gri nen, wie deren Landtagsgrupper Sprecher Wolf-Dieter Hasencleve mehrmals betont hat, jede Zusam menarbeit mit der DKP ab.

#### "DDR": Kein Geld für Umweltschutz

Die "DDR"-Wirtschaft kann sie gegenwärtig, wie die Ostberline Zeitschrift "Wirtschaftswisser schaft" eingeräumt hat, angesicht drückender Rentabilitäts-Proble me wirksame Maßnahmen zur Ve ringerung der Umweltbelastun nicht leisten. Diese Probleme n sultieren nach Angaben der Zei schrift wesentlich aus der unzure chenden Entwicklung der Produl tivkräfte sowie aus den Zwänger die der sozialistischen Gezellscha "vom internationalen Klasser kampf auferlegt würden. Das Os berliner Blatt bezeichnete es in de Auseinandersetzung mit westl chen Ökologen als unwissenschaf lich, die in der "DDR" besteher den Mißverhältnisse zwischen Ne tur und Gesellschaft als grundsät lichen Widerspruch zwischen de modernen Zivilisation und der Naturhaushalt aufzufassen.

## Antrag der Grünen in Mainz abgelehnt

dps, Main: Das Verwaltungsgericht Main hat einen Antrag der Grünen au Erlaß einer einstweiligen Anord nung gegen das Zweite Deutsch-Fernsehen abgelehnt, mit der di-Grünen eine Teilnahme an de Fernsehdiskussion zur Bundes tagswahl am Donnerstag erzwin gen wollten. Die Begründung wer de erst veröffentlicht, wenn der Be schluß dem ZDF und den Grüner zugestellt sei, erklärte der Präsi dent des Verwaltungsgerichts Manfred Schunk, gestern auf An-frage in Mainz. Die Grünen hatten in ihrem Antrag auf die nicht gege-bene Chancengleichheit mit der anderen Parteien hingewiesen.

DIE WELT (usps 603-590) is published dail except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365.0 per annum. Second class postage is paid # Englewood, N.J. 07631 and at additional miling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc. 580 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N. 07632.

## Fidschis helfen "DDR" aus der Klemme

Ost-Berlin konnte in Genf Verurteilung wegen Menschenrechtsverletzung verhindern

WERNER KAHL, Berlin

Dem 81jährigen Valerian Sorin – erster Kreml-Botschafter 1956 in Bonn – ist es jetzt bei den Verein-ten Nationen in Genf anscheinend gelungen, die Ostberliner Führung vom Vorwurf der Menschenrechtsverletzung reinzuwaschen. Dem Geschick des diplomatischen Fuchses verdankt die "DDR" nach Berichten von Ostblock-Funktio-nären in Berlin die als "Freispruch" aufgefaßte Behandlung der ihr 1982 zugestellten Anklage im Plenum der UN-Menschenrechtskommission.

Nach UN-Brauch hatte der Vorsitzende der Kommission. Olara Ottuna (Uganda) Montagabend lediglich bekanntgegeben, die 43 Mitgliedsstaaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, hät-ten die Menschenrechtssituation in mehreren Ländern erörtert. Diese Länder sind den offiziellen UN-Angaben zufolge in alphabetischer Reihenfolge: "Afghanistan, Argen-tinien, DDR, Haiti, Paraguay, Tür-kei und Uruguay". Ein Erfolg Ost-Berlins, trotz der international an-gentunggerten Manschenzenbetzen geprangerten Menschenrechtsver-letzungen an der innerdeutschen Grenze und im Verhalten gegen-über den "DDR"-Einwohnern

nicht verurteilt zu werden, zeichnete sich schon bei der Vorbereitung der diesjährigen 39. Sitzungsperiode der Menschenrechtskommission ab. Im Arbeitsausschuß wur-de unter Vorsitz des Bulgaren Borislav Konstantinov die Empfehlung abgegeben, die der "DDR" im Vorjahr zur Last gelegte Men-schenrechtsverletzung gemäß UNO-Resolution\_ECOSOC 1503" gar nicht erst im Plenum zu behan-deln. Dem Ausschuß gehören die Tansania und Zypern an. Diese von der Ostberliner Dele-

gation mit sichtlicher Genugtuung aufgenommene Empfehlung, so "DDR"-Beobachter Hans-Wolfgang Mattern zu einem Ostblock-Konfidenten, konnte jedoch nicht verhindern, daß über die Situation in der "DDR" gesprochen wurde. Die Abstimmung pro oder contra hatte ein Verhältnis von 17 (Ja) zu 14 (Nein) zu 11 (Enthaltungen) ergeben. Der Ostblock votierte einstimmig gegen eine Behandlung. Der Ostberliner Sprecher verteidigte die ablehnende Haltung mit der Behauptung, die Delegation habe nicht ausreichend Zeit gehabt, sich auf die Vorwürfe vorzubereiten, obwohl diese bereits am Juni vergangenen Jahres einge-

reicht worden und seitdem auch der \_DDR" bekannt waren. Die nach der Debatte erfolgte Abstimmung ergab ein Verhältnis von 14:14:14. Also eine Pattsituation. Damit konnte die "DDR" nicht verurteilt werden. Vollends als Erfolg verbuchte die Ostberliner Delegation den im Plenum gescheiterten westlichen Antrag, den Fall nunmehr an die Subkommission zurückzuweisen und dort weiter zu behandeln. Unter den 21 votierten, befanden sich die Vertre-ter Indiens, Pakistans, Uruguays, der Philippinen und der Sprecher der Fidschi-Inseln, mit denen die "DDR" seit 1974 diplomatische Beziehungen hat. Bei der ersten Ab-stimmung hatten Uruguay und die Fidschi-Inseln noch für die Be-

handlung von Menschenrechtsverletzungen in der "DDR" gestimmt. Befriedigt über die Schützenhil-fe durch Pakistan empfing der stellvertretende "DDR"-Staatsratsvorsitzende Paul Verner am vergangenen Wochenende in Ost-Berlin Botschafter Abid Zahid Unklar war gestern, ob die Menschenrechtsverletzungen an den noch verbleibenden Tagen der öffentlichen Sitzungen zur Sprache gebracht werden.

## Werzweimal wählt, muß mit Gefängnis-Strafe rechnen

WELT-Gespräch mit Bundeswahlleiter Kroppenstedt

hey. Bonn In mehreren Städten haben Bürger zwei Wahlbenachrichtigungen erhalten. Bekannt sind unter anderem Fälle in Dortmund, Aachen, Köln und Bonn. Die WELT sprach darüber mit Bundeswahlleiter Franz Kroppenstedt. WELT: Herr Kroppenstedt, wie

ist so etwas möglich?

de, weil die Melderegister unrich-tig sind. Ich habe zum Beispiel gerade mit einem Herrn gespro-chen, der sogar drei Wahlbenach-

richtigungen bekommen hat. WELT: Haben Sie Anhaltspunk-te, wie viele Bürger hier betroffen sind?

Kroppenstedt: Die haben wir leider nicht. Sonst könnten wir zugreifen. Aber wir wissen, daß der Anteil an bestimmten Gruppen, wie Studenten, besonders groß ist. Das hängt oft mit fehlenden Anund Abmeldungen oder dem Übergang von einem Neben- zum Hauptwohnsitz zusammen.

WELT: Kann hier in Zukunft Abhilfe geschaffen werden? Kroppenstedt: Ich setze auf das Volkszählungsgesetz. Es sieht

den Volkszählungsdaten abgeglichen werden. Damit und mit den neuen melderechtlichen Bestim-mungen wird wertestgehend sichergestellt, daß in Zukunft jeder nur noch eine Wahlbenachrichtigung erhält.

auch vor, daß die Melderegister mit

WELT: Wenn ein Bürger nun am 6. März zweimal wählt? Kroppenstedt: Das ist eine Wahl-

fälschung. Der Betroffene kann mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft werden. WELT: Sehen Sie durch dieses

Problemfeld die Gefahr einer Wahlanfechtung? Kroppenstedt: Wenn bekannt wür-

de, daß in einer großen Zahl solche doppelten Wahlen vorgenommen worden sind und die Ergebnisse so knapp ausfallen, daß es auf eben diese Stimmen ankommt, könnte es dazu kommen.

WELT: Mit welcher Wahlbeteiligung rechnen Sie diesmal? Kroppenstedt: Die höchste hatten wir 1972 mit 91,1 Prozent. Ich glaube nicht, daß es am Sonntag eine Rekordbeteiligung gibt. Ich rechne um die 90 Prozent

(Die 2. Information der Post zum Kabelanschluß)

# Kabelanschluß. Was bringt das?

Haben Sie sich schon über ein gestörtes Fernsehbild geärgert?

Versperrt Ihnen die Antenne des Nachbarn den Blick ins Grüne?

Kennen Sie den "Wald", der die Umwelt verunziert? Ärgern Sie sich manchmal darüber, daß Sie Ihren Lieblingssender nicht in Stereoqualität empfangen können?

Die Post schafft Abhilfe mit dem Kabelanschluß.



In vielen Fällen reicht die Antenne auf dem Dach nicht aus, um den einwandfreien Bild- und Tonempfang zu gewährleisten. Hochbauten und Berge beeinträchtigen nämlich den Empfang aus der Luft. Antennenwälder verunzieren das Stadtbild und verursachen Kosten für Aufbau und Wartung.

Die Deutsche Bundespost hat für solche Probleme die technisch optimale und wirtschaftlich sinnvolle Lösung: Den Kabelanschluß. Er bietet für Fernseh- und Hörfunkempfang eindeu-

tige Vorteile:

Vielzahl von Antennen!

 Keine Beeinträchtigung des Empfangs durch hohe Bauwerke!

tragung der Programme auch in Gebieten mit ungünstigen Empfangsbedingungen! Kein Verunzieren der Umwelt durch eine

Störungsfreie, qualitativ hochwertige Über-

 Keine Bauarbeiten, keine Schadensque auf dem Dach!

 Vergessen sind umfangreiche Antenne konstruktionen, Fragen des Blitzschutze der Dachabdichtung!

 Vergessen sind Wartung und Erneuerang altersschwacher Antennen, Sturmschäften einen Sturmschäften eine Geleichen Geleichen Erleiche Folgen und deren haftungsrechtliche Folgen Und nicht zuletzt bietet Ihnen der Kabelanschluß

zusätzliche Fernseh- und Hörfunkprogramme und den Zugang zu neuen Dienstleistungen in Breitband-Netzen der Deutschen Bundespost. SCP-set



## Belgrad sagt Oppositionellen den Kampf an

SAD. Den Re h in Den Re sockneter Jose der deutsch inter angeben

Machinetical Machi

VOISCHIA

Wuntember

H. hode Zug DKF ab.

in Geld

schutz

chaft kana.

tile Ostber

tschaftswis

hat. angge

ebilitais-Pa

тариян: ж.

e Probles

gaben derg

THE OWN LINES.

and our  $P_{\overline{W}\overline{W}}$ 

iden Zwang

Chinetees ak g mil veg

DR bester

See J. V. Lacher V.

A als grankle

h zwischeige

dion and de

nt ind deta

· Antenneit

Foigen!,

) in  $S(\hat{\mathcal{P}}^{k})$ " Show

DW Beg

cgs. Wien Eine scharfe Warnung hat das Zentralkomitee der jugoslawi-schen Kommunisten an die intelir den Zuge atlannapakto met Van lektuelle Opposition gerichtet. Auf mei Von en einer Plenarsitzung in Belgrad warf Kiro Hadzivasilev, Mitglied des Parteipräsidiums, den Intellekhiskontoll ? tuellen vor, sie suchten unter dem hen den ti on an Lung i Schutz künstlerischer Freiheiten eine Konfrontation mit der Partei. Hadzivasilev sprach von "maskierwer Johnste adriche Aufe a have held war Johnstelle er Ubergen ten Feinden", gegen die der Kampf aufgenommen werden müsse. Nach seinen Angaben sei auf

manchen kulturellen Veranstaltungen die Absicht gewisser Intellektueller erkennbar, das jugoslawische System zu zerstören. Falls sich die Partei ihnen gegenüber passiv verhalte, könnten sie zu einer großen Gefahr werden. Die Partei merde dem Druck aber nicht or Uberrange Open Buides Partei werde dem Druck aber nicht nachgeben und keinen einzigen Schritt in Richtung auf eine Demo-kratie westlicher Prägung machen.

### Diouf bleibt Präsident Senegals

des subae er Landeste In Senegal ist gestern der bishe-rige Präsident Abdou Diouf offivant, hat mi ziell zum Sieger der Präsidenteninterschreie Sedwente wahl erklärt worden. Wie Innenmier Hannencka nister Medoune Fall mitteilte, entfielen auf Diouf 86 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Sein Stimmenanteil sei damit höher gewesen als die 82,2 Prozent, mit denen 1978 Dioufs Amtsvorgänger Leopold Sedar Senghor ge-wählt worden sei, sagte der Mini-ster. Die Wahlbeteiligung wurde mit 55 Prozent angegeben.

#### **Erzbischof von Hanoi** unter Hausarrest

KNA, Bonn Unter zunehmenden Druck gerät nach Informationen der Deutschen Bischofskonferenz die katholische Kirche in Vietnam. Nach zahlrei chen Verhaftungen von Bischöfen und Priestern sei jetzt auch der Vorsitzende der Vietnamesischen Bischofskonferenz, der Erzbischof von Hanoi, Kardinal Joseph-Marie Trinh van-Can, unter Hausarrest gestellt worden. Etwa 130 Priester befänden sich in Umerziehungsla-

#### **Peking und Moskau** verhandeln weiter

rtr/AP, Moskau In Moskau hat gestern die zweite Runde der sowjetisch-chinesi-schen Gespräche über die Norma-Grünen lisierung der beiderseitigen Bezie-hungen begonnen. Die chinesische Delegation wird vom stellvertre bgefehrl tenden Außenminister Qian Qi-chen geleitet, die sowietische von Vize-Außenminister Leonid Iljia three And tschow.

Über die Tagesordnung der Geber in Peking aufgenommen wurden gab es keine offiziellen Angaben. Beobachter erwarten jedoch, agrandon) i daß China im wesentliche if we indet: Forderungen stellen wird: Ausdün-nal der Cont nen der sowjetischen Truppen entarte de Pa lang der Grenze zur Volksrepublik attendant und in der Mongolei sowie ein Kurswechsel in der sowietischen Kambodscha- und Afghanistantide to him Politik.

Ungelöst sind zudem die territodalacid not 2 rialen Anspriiche Chinas an die Sowjetunion, über die von 1969 bis 1978 ergebnisios verhandelt wor-den war. In der sowjetischen Wochenzeitschrift für Außenpolitik, "Neue Zeit", war im vergangenen Monat Interesse an der Wiederaufnahme dieser Verhandlungen be-

## Harte Worte von Karl Schiller an den Genossen von Dohnanyi

Regierungserklärung in Hamburg stößt bei Parteifreunden auf deutliche Kritik

Von HERBERT SCHÜTTE

Vor der Hamburger SPD-Zentra-le löste Bürgermeister Klaus von Dohnanyi gestern eine ebenso hautnahe wie dem Edelmann artfremde Zusage aus dem Bürger-schaftswahlkampf vom letzten Dezember ein: Er trat in einer Latzhose auf. Der Herr mit der Vorliebe für den Nadelstreifen hatte sich, als er gestern wahlkampfwirksam das Kleidungsstück überstreifte, in dem sonst sein ehemaliger Ge-sprächspartner von den Grün-Alternativen, Thomas Ebermann, aufzutreten pflegt, verschätzt: Dohnanyi war beim Kauf mit einer Hose der Größe 52 aus dem Laden gegangen. Das Maß lag zwar in der Nähe seines Wahlerfolges von 51,3 Prozent, war aber entschieden zu weit. Es muß dem Bürgermeister, der höchst ungern einen Fehler zu-gibt, nicht leicht gefallen sein, die eigene Einschätzung nach unten hin zu korrigieren. Es war nicht die einzige Korrektur, die der Chef der Stadtstaats-Regierung in den vergangenen Tagen hinnehmen mußte. Klaus von Dohnanyi hatte mit seiner Regierungserklärung in der vergangenen Woche viel Kritik auch aus dem Munde prominenter

Parteifreunde – ausgelöst. Das, was der Bürgermeister un-ter dem Leitgedanken "Hamburg hilft sich selbst" als Kurs für die nächsten vier Jahre vorlegte, war von Wahlkampfrhetorik zwar weitgehend frei. Doch die "Selbsthil-fe"-Parole, mit der Dohnanyi eine Stadt schmücken wollte, die ge-genwärtig 75 000 Arbeitslose zählt und die im Haushalt 1983 fast zwei Milliarden Mark für die Bezahlung ihrer Schulden aufwenden muß, offenbarte sich rasch als wenig stichhaltig. Der Senat zielt in Wirk-lichkeit auf Hilfe aus fremden Quellen, zum Beispiel aus den Kas-

sen der Bundesanstalt für Arbeit.

Sie soll den von Dohnanvi überregional propagierten "zweiten Ar-beitsmarkt" finanzieren, und zwar zu zwei Dritteln. "Ihr zweiter Arbeitsmarkt ist ein gigantisches Ge-mälde", hielt CDU-Fraktionschef Hartmut Perschau dem Bürgermeister vor, "es ist aufgebauscht, es erweckt falsche Erwartungen". Während der Griff in den Nürn-

berger Geldtopf noch legitim ist, so erscheint der Versuch des Spitzenmannes der Rathaus-Regierung, die Bundesbank anzuzapfen, in höchstem Maße bedenklich. In seiner Regierungserklärung verlangte Dohnanyi eine Prüfung, ob die Bundesbank der Hansestadt und anderen Bundesländern zinsgünstige Sonderrediskonte zur Verfügung stellen könne. Solche Kredite mit besonderen Zins- und Tilgungskonditionen könnten - so

### **Landesbericht** Hamburg

kalkulierte der Bürgermeister -"eine soziale Steuerung des Strukturwandels finanziell möglich machen, indem sie die Ausgabenfinanzierung heute ohne volkswirt-schaftlich unsinnige und unzumutbare Belastung der Haushalte von

morgen gestatten". Hatte Dohnanyi damit ein "Faß aufgemacht", noch dazu ein Faß ohne Boden? Schon in der Fraktion hatten Finanzexperten wie der ehemalige Fraktionschef Ulrich Hartmann und der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Gerd Weiland, den Bürgermeister gewarnt. In der Regierungserklärung wurde der begehrliche Blick auf die Bun-desbank begrenzt, "Bund, Länder und Bundesbank sollten prüfen",

Dohnanyis Vorschlag Partei-freund Karl Schiller attackierte den Genossen Dohnanyi heftig: "Ein solcher Weg würde in der Wirtschaft und in der Bevölkerung unweigerlich die Inflationserwartungen entfachen."

Am Wochenende lehnte auch der Parlamentarische Staatssekretär Bundesfinanzministerium, Friedrich Voss (CSU), die Senatsvorschläge kategorisch ab. "Unsolide Finanzpraktiken seien kein Weg zur Lösung der gegenwärtigen Wirtschaftsprobleme", sagte Voss. Der "Traum vom Schuldenmachen ohne Reue", wie die Ham-burger CDU-Führung die Ideen aus dem Bürgermeisteramtszim-mer deutete, scheint sich im Nichts aufzulösen - zumindest, wenn die christlich-liberale Koalition am 6.

März bestätigt wird.

Bis dahin wartet Klaus von Dohnanyi auch aus anderen Gründen ab: Das Personalkarussell, das sich in den kommenden Wochen in Hamburg in Bewegung setzen wird, hängt von den künftigen Auf-gaben hanseatischer SPD-Politiker in Bonn ab. Überfällig ist zum Beispiel die Ergänzung und Aufga-benneuverteilung des "Syndikats", wie das Gremium der Staatsräte (Staatssekretäre) genannt wird. Hier soll zum ersten Mal in der Geschichte dieser alten Hamburger Einrichtung eine Frau einscheren. Die dafür vorgesehene Eva Rühmkorf, Leiterin der "Leitstelle Gleichstellung der Frau", gehört jedoch zum "Schattenkabinett" Hans-Jochen Vogels. Das gleiche gilt für Hans Apel. Bleiben Vogel und sein Team in der Opposition, dann dürfte Apel einen Ruf aus seiner Heimatstadt erreichen - und annehmen: Er soll im April als Nachfolger des in den Senat aufgerückten Jörg König Landesvorsit-zender der Hamburger SPD wer-

## Strauß wirft Misereor "Agitation" vor In Beirut ist der "Vater des

Stellt die Kirche die Lage in Südafrika einseitig dar? / Kardinal Höffner wehrt sich

PETER SCHMALZ, München Die diesjährige "Misereor"-Fa-stenaktion unter Leitung der deutschen Bischofskonferenz, die sich unter dem Leitwort "Ich will Mensch sein" für die Rechte der schwarzen Bevölkerung in Süd-afrika einsetzt, hat zu einer heftigen Kontroverse zwischen der ka-tholischen Kirche und dem bayerischen Ministerpräsidenten führt. Franz Josef Strauß sieht die Gefahr, daß Gefahr, daß mit dieser Aktion in der Bundesrepublik Informationen über Südafrika verarbeitet werden, die in einem sehr ge-spannten Verhältnis zur Wahrheit stehen". Er halte es für nicht im Sinne der katholischen Kirche Fronten aufzureißen", erklärte Strauß gestern vor Journalisten.

Ausführliche Kritik an der "Misereor"-Aktion hatte der bayeri-sche Regierungschef, der Südafrika mehrfach bereiste, zuvor in einem ausführlichen Schreiben an den Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Höffner, und an den Präsidenten des Hilfswerkes "Misereor", den Augsburger Bischof Stimpfle, geäußert.

Die Kirche gebe eine einseitige Darstellung Südafrikas, wenn nach ihrer Meinung dieser Staat "alle Merkmale von Unterentwicklung und Elend zeigt". Eine derartige Agitationskampagne lasse befürchten, daß sie, "wenn sie auf Vorstellungen aufbaut, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, in eine auch für die Kirche sicher nicht erwünschte Konfrontation mündet, die letztlich der segensrei-chen Tätigkeit der katholischen Kirche in Südafrika schadet".

Er maße sich nicht an, der Kirche Verhaltensmaßregeln zu geben, fuhr Strauß fort, als Kenner der Situation im südlichen Afrika müsse er aber zu bedenken geben, daß man "bei allem Ärger und bei aller Empörung" über die Apartheid-Politik nicht vergessen dürfe, daß in einem vielrassischen Staat die Forderung nach dem Stimmrecht für alle "weder Freiheit noch Gerechtigkeit, sondern Chaos bringen und die zivilisatorischen Errungenschaften, die auch ein Ergebnis der Arbeit der Schwarzen sind, allmählich wieder zerstören würde". Es könne in Südafrika zu einem "schrecklichen Bürgerkrieg" kom-

Der bayerische Ministerpräsident plädierte in dem Schreiben an die beiden Kirchenführer, in Süd-afrika die Bereitschaft herbeizuführen und zu unterstützen, "versaumte Reformen zügig nachzuholen, begangene Fehler zu bereinigen und einen Wandel in Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit herbeizuffihren".

Diese neue Ordnung müsse die Gleichwertigkeit aller Menschen berücksichtigen. Einschränkend erklärte Strauß: "Sie (diese Ord-

nung) kann aber nicht allein eine Formelgleichheit aufzwingen, die in kürzester Zeit zu mehr Unfreiheit, zu mehr Unterdrückung, zu mehr Ungleichheit führen würde, als je zuvor bestanden habe. Das ist Revolutionstheologie unter dem Deckmantel einer Befreiungstheologie'." Er sei kein Advokat der Apartheid, aber er sei zutiefst emport über "so viel Unkenntnis, Verhetzung und Wahrheitsverletzung".

Im Münchner Presseclub wies gestern der Südafrika-Referent von "Misereor", Günther Thi, die Angriffe des CSU-Vorsitzenden entschieden zurück: "Wir müssen die Unterstellung strikt zurückweisen, daß unsere Partner in die Ecke von Agitatoren gestellt werden." Die deutsche und die südafrikani sche Bischofskonferenz haben nach seinen Worten gemeinsam ein Rahmenpapier als Grundlage für die diesjährige Fastenaktion be schlossen. Thie: "Die südafrikani sche Bischofskonferenz wird einigermaßen wissen, was bei ihr vor geht, und sie wird uns sachlich informieren."

In seinem Antwortschreiben an Strauß argumentierte Kardinal Höffner ähnlich: Er könne sich nicht vorstellen, "daß die südafrikanischen Bischöfe Vorstellungen über ihr Heimatland haben, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun

## Italien fürchtet Folgen einer rotgrünen Koalition

Mehr Aufmerksamkeit denn je für deutschen Wahlkampf

F. MEICHSNER, Rom Niemals zuvor ist ein Bundestagswahlkempf in der italienischen Öffentlichkeit und in römischen Regierungskreisen so aufmerksam verfolgt worden wie diesmal. Die Überzeugung ist weit verbreitet, daß vom Ausgang dieser Wahl das Schicksal Europas und der westlichen Allianz abhängen kann. "Auf dem deutschen Volk liegt eine schwere Verantwortung."

Solche und ähnliche Äußerungen bekommt man dieser Tage immer wieder im Lager der aus Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten und Liberalen gebildeten Regierungskoalition zu hören. Sie sind meist verbunden mit dem Ausdruck der Besorgnis, daß die Bundesrepublik "ausfal-len", daß sie unregierbar und unberechenbar werden könnte.
"Deutschland nimmt eine zentrale
Position in Europa ein", sagte in
privatem Gespräch ein Regierungsbeamter. "Kontinuität und Kohärenz seiner Politik sind für uns alle von größter Bedeutung."

Daß eine eventuell von den "Grünen" konditionierte SPD-Regierung die Grundlinien deutscher Europa- und Atlantikpolitik zu garantieren bereit und in der Lage wäre, wird weithin bezweifelt. "Hans-Jochen Vogel", so schrieb gestern die linksliberale Turiner "Stampa", "hat aus der Ungewiß-heit eine Kunst gemacht. Wenn Hamlet sich Zweifel vorlegte, so schafft Vogel selbst absichtlich solche Zweifel. Er produziert sie mit solcher Meisterschaft, daß kein unparteiischer Beobachter heute nicht einmal annähernd - voraussagen kann, wie ein Bundeskanzler Vogel in vielen Dingen, besonders auf dem Gebiet der Euro-Raketen, handeln würde."

Alberto Ronchy, einer der prominentesten politischen Publizisten des Landes, schrieb in der - ebenfalls linken – "Republica": "Sollten Vogels Sozialdemokratie und die Grünen am 6. März die Wahl gewinnen, könnte der ganze eurostrategische Plan der NATO zu Fall kommen. Damit wäre das Primärziel von Andropows Westpolitik erreicht." Eine Zementierung der strategischen Überlegenheit So-wierrußlands könnte dann sehr leicht auch noch weitere Folgen haben: die Hinwendung Bonns zum "Abenteuer" des Nationalneutralismus, das Auseinanderfallen der NATO, die Bildung von den Sowjets "bequemen" Regierungen auch in anderen europäischen Hauptstädten, die Option der USA

für den Isolationismus.

Wie Ronchy sieht man auch in Regierungskreisen den Sinnes-wandel der SPD in der Frage der Euro-Raketen-Stationierung als möglichen Ausgangspunkt für un-berechenbare und unabsehbare Entwicklungen. Dieser Sinnes-wandel wird bei den italienischen Sozialisten mit um so größerer Beunruhigung registriert, als es ja Ende der siebziger Jahre gerade der sozialdemokratische Bundeskanzler Schmidt war, der als erster auf das durch die sowjetische Aufrüstung gestörte Raketengleichge-wicht in Europa hinwies. Er war es, der den Westen zur Nachrüstung drängte und nicht zuletzt auch Italiens Sozialistische Partei ermutigte, der Stationierung neuer amerikanischer Raketen auf italienischem Territorium zuzustimmen. Regierungskreise und Massenmedien räumen durchaus ein, daß manches von dem, was Vogel heu-te zur Frage der Raketennachrüstung sagt, wahltaktisch bedingt sein könnte. Sie schließen nicht aus, daß er als Bundeskanzler sich vielleicht bemühen würde, im großen und ganzen doch den Kurs Helmut Schmidts weiter zu verfol-

#### Von MANFRED NEUBER Argentiniens Staatschef General Bignone regiert nur noch mit geborgter Zeit. Am 30. Oktober soil ein ziviler Präsident gewählt, drei Monate später die Junta-Herrschaft in Buenos Aires beendet werden. Wird alles nach Plan lau-Mit der Ansetzung des Wahlter-mins trat Bignone die Flucht nach vorn an. Heer, Marine und Luftwaf-

fe lagen wieder einmal im heftigen Streit, so daß Gerüchte aufkamen, der Staatschef werde abgesetzt oder von sich aus abtreten. Die Krise wurde notdürftig überdeckt. Für die Politiker ist es noch eine Geduldsprobe bis zur Oktober-Wahl. Die Parteien in Argentinien dringen auf einen früheren Termin. möglichst schon um die Jahresmitte. Ein langer Wahlkampf, so wird nicht ohne Grund befürchtet, könnte einen Vorwand für einen Coup jener Militärs liefern, die an der Macht bleiben wollen.

Argentiniens

Parteien dringen

auf frühe Wahlen

Bei aller Rivalität der Waffengattungen ziehen die Kommandeure in zwei "Ehrensachen" an einem Strang: Es darf keine Bloßstellung der Generale wegen des verlorenen Falkland-Krieges geben, und die Zeit des "schmutzigen Krieges" gegen die Guerrilla im eigenen Land soll tabu bleiben.

Die alten Politiker Argentiniens, die bald die neuen Regierenden sein werden, rühren kaum an diesen wunden Punkten. Aber in der Armee bis hinauf zu den mittleren Chargen wird jetzt der Ruf nach lückenloser Aufklärung, vermischt mit dem Vorwurf der Korruption

hoher Militärs, immer lauter. Wer könnte das Uhrwerk der Putsche - 1955, 1966, 1976 - aufhalten? Diesmal harrt kein vermeintlicher Heilsbringer im Exil, und die Peronisten am La Plata schlagen verschiedene Wege ein. Die Gesundung Argentiniens müßte von einer Einigung der politischen Kräf-te in der Mitte kommen. Unter den Prätendenten der Peronisten ver-dient Angel Robledo vielleicht das größte Vertrauen. Alle anderen Namen, ob Deolindo Bittel, Antonio Cafiero, Italo Luder und Lorenzo Miguel, wecken keine Erwartungen in einen Neubeginn. Werden die Wähler endlich über den pero-nistischen Schatten springen? Die Alternative stellen wieder

die kleinbürgerlichen Radikalen dar. Sie sind intern nicht weniger zerstritten als die Peronisten, ha-ben in Raúl Alfonsin aber einen Präsidentschaftsbewerber von internationalem Format. Schlägt Alfonsin weiter populistische Töne an, könnte es ihm gelingen, Stimmen der Peronisten zu gewinnen. Rechts von der Mitte tun sich Demokratische Sozialisten, Liberale und Neoliberale schwer, eine wirkliche dritte Kraft zu bilden und breite Wählerschichten anzusprechen. Daß die Gewerkschaften nicht mehr einer zentralen peronistischen Kontrolle unterstehen läßt andere politische Formationen aber für die Zukunit hoffen.

Während Buenos Aires und Mos-kau ihre Handelsbeziehungen weiter ausbauen (hochrangige Delegationen führen Verhandlungen in beiden Hauptstädten), wird der für dieses Jahr geplante Papst-Besuch im südlichen Lateinamerika voraussichtlich auf die lange Bank geschoben. Solange die Militärs in Argentinien an der Macht sind, wollen sie den Schiedsspruch des Vatikans im Territorialstreit mit Chile über den Beagle-Kanal nicht akzeptieren. Ohne eine Überein-kunft in diesem Konflikt, der beide Länder bereits an den Rand eines

## Schreckens" wieder am Werk

Neue PLO-Aktivitäten in Libanon / Lockere Kontrollen

PETER M. RANKE, Beirut Der Palästinenser Shafig el Hout, genannt Abu el Hol (Vater des Schreckens), ist der PLO-Bürochef in der libanesischen Hauptstadt, dient als Verbindungsmann zu Regierung und ausländischen Botschaften in Beirut und betreut die dort zurückgebliebenen Palä-

Im Gegensatz zur PLO-Führung hat Abu el Hol im letzten Sommer Beirut nicht verlassen, er kann über den Flugplatz frei aus- und einreisen. Das alte PLO-Büro in der Masraa-Straße wird von der libanesischen Armee kontrolliert, seine Zukunft ist noch ungeklärt. Der führende PLO-Vertreter ist Mitglied des Zentralkomitees der El-Fath-Organisation. Abu el Hol arbeitet in dem pala-

stinensischen Studienzentrum, das von den Israelis im September ausgeräumt wurde und das nach einem Anschlag am 6. Februar in einem anderen Miethaus in West-Beirut untergebracht worden ist. Nun sind wieder rund fünfzig Palästinenser in ihm beschäftigt. Daher vermuten libanesische Regierungskreise, daß Abu el Hol dort eine Leit- und Anlaufstelle für Ter-roristen aufbaut. Weder die Armee oder Polizei noch die internationale "Friedenstruppe" haben bisher eingegriffen.

Dabei haben die Überfall-Aktio-nen von PLO-Terroristen, die aus der syrischen Zone in Ost-Libanon eingeschleust werden und dann in West-Beirut untertauchen, gegen israelische Truppen seit Wochen beträchtlich zugenommen. Die Israelis machen die flüchtigen Kontrollen der libanesischen Armee in und um Beirut, aber auch die amerikanischen Marine-Soldaten für die Überfälle und das Entkommen der Terroristen verantwortlich. Die Amerikaner, die östlich des Flugplatzes an einer wichtigen Nachschubstraße der Israelis stehen, erklären, sie sollten lediglich die li banesische Armee unterstützen und hätten nicht die Aufgabe, Palästinenser zu kontrollieren oder Heckenschützen zu jagen.

Die libanesische Armee wiederum erklärt, sie habe nicht genug Soldaten für eine lückenlose Kontrolle. Allein in West- und Ost-Beirut sind rund 6000 der 22 000 Mann Streitkräfte eingesetzt. Tatsächlich aber färbt das lockere Verhalten der internationalen "Friedenstruppe" auf die libanesischen Offiziere

Die Haltung der libanesischen Armee ist wichtig, weil am 18. April die ersten dreitausend Wehrpflichtigen eingezogen werden und die Truppe noch 1983 auf rund pflichtigen eingezogen werden und die Truppe noch 1983 auf rund 40 000 Mann verstärkt werden soll. Krieges brachte, ist nicht an die Visite von Johannes Paul II. bei-derseits der Anden zu denken.

# Herr Gruber erbte vor einigen Jahren eine Baulücke. Warum kann er sie jetzt schließen?



erkaufen wollten die Grubers das Grund-stück nicht, aber zum Bau eines Hauses fehlte ihnen damals noch das Geld.

Da wir frühzeitig zum Abschluß eines Bausparvertrages bei unserer Bausparkasse Schwäbisch Hall geraten hatten, war der erste Baustein für die Finanzierung schon gelegt. Jetzt wurde der Bausparvertrag zugeteilt – damit steht Familie Gruber billiges Baugeld mit festen Zinsen zur

Dieses Bauspardarlehen kombinierten wir mit der Hypothek einer unserer beiden Hypothekenbanken, der DG HYP oder der Münchener Hypothekenbank. Für die notwendige Absicherung des Bauvorhabens sorgten wir mit einer Bauherren-Vollschutz-Versicherung unserer R + V Versicherung.

So bekam Familie Gruber durch unseren Beratungsservice ihren maßgeschneiderten Finanzierungsplan mit allen Steuervorteilen ohne viel Laufereien und Schreibereien und konnte sich ganz den Bauvorbereitungen widmen.

Wir bieten auch Ihnen den umfassenden Finanz-Service aus einer Hand: unser Verbundangebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\*

Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen – und dies bei jeder der 20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,5 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Das macht Partnerschaft zu unserem Prinzip und ist einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG BANK Deutsche Bausparkasse Schwäbisch Hei Genossenschafts Hypothekenbank

Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

Anßenpolitisch bleibt Nairobi dem Westen verbunden

HANS GERMANI, Nairobi Kenias Präsident Daniel Arap Moi fährt in diesen Wochen durchs Land, um die Anhänger seiner Kanu-Partei wieder aufzumuntern und an sich zu binden. Das ist seit dem mißglückten Putschversuch vom August vorigen Jahres offen-

Politiker und erfahrene diplomatische Beobachter in Kenia zwei-feln nicht daran, daß der Präsident seit einigen Monaten einen schwierigen politischen Balanceakt vorführt. Er ist einerseits belastet durch eine schwierige Wirtschaftskrise, andererseits durch eine unsichere außenpolitische Lage.

Was Moi, der Nachfolger des legendären Präsidenten Kenyatta, in dieser Situation braucht und auch wieder anstrebt, ist die Belebung seiner alten Machtbasis, die umfassende Koalition der kleineren Stämme des Landes. Vor der Un-abhängigkeit (1963) hieß diese Machtbasis Kadu (Kenya African Democratic Union).

Nach Kenyattas Tod 1978 hoben ihn die konservativ ausgerichteten Politiker aus dem Stamm der Ki-



kuyu unter Führung des damaligen Innenministers und heutigen Ministers für Verfassungsfragen, Charles Njonjo, des prowestlich-sten aller Politiker in Kenia, auf den Schild des Präsidenten Moi ist trotz der üblen Nachrede, der sich Teile der westlichen Presse beflei-Bigen, ein relativ ehrlicher afrikanischer Staatsmann geblieben. Er besitzt einige Farmen und Firmenbeteiligungen. Niemand aber kann ihm so wie seinem Nachbarn im Süden, Tansanias Präsident Julius Nyerere, nachsagen, er habe Schweizer Bankkonten aus stornierten Entwicklungshilfegeldern

Moi bekämpfte anfangs energisch die Korruption. Seit drei Jah-ren ringt er mehr mit den wirt-schaftlichen Schwierigkeiten des Landes, die aus Weltkrise und hohen Ölpreisen resultieren. 1979 verkaufte Kenia seine gesamte Mais-ernte und stand 1980 unversehens ohne Mais, Käse, Butter und mit nur wenig Milch da. Zu der Versorgungskrise kamen die Schwierigkeiten aus einer unfähigen Büro-kratie hinzu, die devisenbringende Exporte behinderte, so auch die Importe begrenzte und die Zahlungsbilanz in ein bodesloses Defi-zit führte. Immer mehr weitet sich auch die Schere zwischen der dünnen begüterten afrikanischen Oberschicht, dem sogenannten "pa-rastaatlichen Firmen", die den Staat melken und ihre Besitzer in 15 Jahren von Habenichtsen mittels Macht und Auslandshilfe zu Millionären mit astronomischen Vermögen gemacht haben, und an-dererseits der Masse der über 16 Millionen einfachen armen Kenianern. Ein jährliches Bevölkerungswachstum, das zu den höchsten der Welt zählt, sorgt außerdem da-für, daß die Bevölkerungszahlen jeder Entwicklung davonlaufen. Als einsamer Rufer in der Wüste këmpft Njonjo dafür, durch Einstellung von Kinderzulagen und starker Besteuerung ab dem dritten Kind diese Entwicklung zu

Die Verschwörergruppe der Putschisten bestand vorwiegend aus Angehörigen des Luo-Stammes. Ihr Führer, der prosowjetische Odinga, besuchte kurz vor dem Putschversuch einen Freund Nye-reres, Milton Obote in Kampala. Waffen und Flugblätter wurden schließlich aus Tansania über den Viktoriasee nach Kenia gebracht. Seit dem Putsch steht Odinga unter Hausarrest. Neun Putschisten-Offiziere der Luftwaffe wurden zum Tode, 700 Militärs und Stu-denten zu teils schweren Gefängnisstrafen verurteilt.

Nach dem Putschversuch haben die Armee-Einheiten, die den Um-sturz vereitelten, zweifellos an Einfluß gewonnen. Manche Politiker behaupten sogar, daß Verteidi-gungsminister General Malingi (ein Angehöriger des Kamba-Stammes, also aus der alten Allianz) und einige harte Obristen aus demselben Stamm hinter Mois Rücken regieren. Andere sagen, die vorwie-gend aus Kamba bestehende Armee unterstütze zwar die Allianz Mois, führe aber nur in Fragen der Staatssicherheit das entscheidende Wort. Auf jeden Fall ist eine neue Entwicklung erkennbar. Moi versucht, sich von seinen traditionellen Kikuyu-Verbündeten zu distanzieren, ohne mit ihnen zu bre-

Die Außenpolitik ist eindeutig prowestlich Hier wird Moi von der Armee unterstützt. Washington hilft, das Loch in der Zahlungsbilanz zu stopfen und ist an der Stabilität Kenias schon wegen der Nä-he zum somalischen Stützpunkt der Schnellen Eingreiftruppe, Ber-bera stark interessiert. (SAD)

# Moi will sich mehr auf kleinere Stämme stützen kleinere Stämme stützen seine demokratischen Traditionen Prag nennt T-Shirts mit Außgemeilisisch bleibt Naimbi dem Wasten und der

Stabilität trotz Wirtschaftskrise und "Terror von außen" / Erste Station für den Papst

Von WERNER THOMAS

Japanische Kleinwagen dröhnen dicht gedrängt durch die Stra-Ben des Zentrums. Passantenströme wogen über die engen Bürgersteige von San José. Neben den blau-weiß-roten Nationalflaggen flattern die weiß-gelben Fahnen des Vatikans in den böigen Winden, an jedem Schaufenster kleben Papst-Poster. Bis in die frühen Morgenstunden dröhnt Rockmusik aus den Bars, und gegenüber der Kathedrale ertönen sogar noch Mariachi-Klänge, wenn der Morgen graut.

San José ist die pulsierendste Hauptstadt Mittelamerikas geblie-ben und Costa Rica, die erste Sta-tion des Papstes auf seiner Reise durch diese unruhige Region, eine vergleichsweise friedliche Oase. Die sporadischen Zwischenfälle der Vergangenheit haben die stabilen Verhältnisse nicht gefährdet. Letzt bemährt sich unsern demo-"Jetzt bewährt sich unsere demokratische Tradition", meint Luis Alberto Monge, der neue Präsi-dent, der seit knapp einem Jahr

regiert. Der kugelrunde Sozialdemokrat, einst als farb- und ideenloser Parteifunktionär eingestuft, hat sich wider Erwarten zu einem populä-ren Politiker entwickelt. Die meisten Menschen schätzen seine offenen und freimütigen Worte, auch wenn sie nichts Gutes verheißen. Die wirtschaftlichen Probleme, warnte der Krisenmanager, seien noch lange nicht überstanden. Das Volk atmet auf, daß die Zeiten Rodrigo Carazos vorbei sind, des ewig lächelnden und optimistischen Monge-Vorgängers. Während dieser Zeiten war die Nation in die schwierigste wirtschaftliche Phase ihrer Geschichte geraten.
Die Zahl der arbeitslosen und

unterbeschäftigten Leute liegt bei 20 Prozent. Die Inflationsrate betrug 1982 fast 100 Prozent. Die Auslandsschulden der 2,2 Millionen Costaricaner erreichten 4,6 Milliarden Dollar, die höchste Pro-Kopf-Verschuldung der Welt. Das Realeinkommen eines Arbeiters ist in den letzten drei Jahren um 45 Prozent zurückgegangen. Der nationa-le Entwicklungsplan der Monge-Regierung enthält eine explosiv annutende Vergleichsstatistik: 1977 galten 24.8 Prozent der Bürger als arm, 1982 dagegen 70,7 Prozent Monge möchte die Krise durch Austerity meistern. Seine Devise

heißt: "Sparen, kürzertreten, ent-behren." Ein gerade genehmigter

Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) von 92 Millionen Dollar war mit Auflagen verbunden, von denen das Sanierungsprogramm des Präsidenten bereits die meisten erfüllte. Ein IWF-Emissär äußerte sich beeindruckt "über diesen realistischen Sozialdemokraten".

Nicht nur die von Monge erwähnten "demokratischen Traditionen", die der besorgten Bevölkerung im vergangenen Jahr einen mit neuer Hoffnung verbundenen Wechsel brachten, hatten Unruhen verhindert. Nun machte sich auch das während der fünfziger Jahre eingeführte System der Sozialver-sicherung bezahlt. Costa Rica, Uruguay und Argentinien sind die ein-zigen Länder Lateinamerikas, in denen ein soziales Netz Menschen ohne Arbeit und Einkommen vorübergehend auffängt. Die Krise und die Monge-Politik

sind freilich nicht spurlos an dieser



**PAPST-REISE** 

kleinen Nation vorbeigegangen Das politische Leben verläuft heute polarisierter als zuvor. Monge wird vom linken Lager unablässig wegen seines proamerikanischen Kurses angegriffen. Er weiß, wie wertvoll Washingtons Hilfe sein kann, die im vergangenen Jahr 141 Millionen Dollar erreichte, und hofiert fast schon seinen Amtskollegen Reagan. Er hat zweimal Washington besucht, und der amerikanische Präsident ist Anfang Dezember in San José gewesen.

Abrupt haben sich die einst freundschaftlichen Beziehungen zum nördlichen Nachbarn Nicaragua verschlechtert. Die sandinistischen Medien schmähen Monge gelegentlich als "Pinochet Mittelamerikas". Der Präsident und sein aktiver Außenminister Claudio Volio nennen die Sandinisten offen

"Marxisten-Leninisten" und warnen vor den "totalitären Gefahren", die ihrer Meinung nach von Managua auf diese Region ausge-

Costa Rica beschuldigt Nicaragua, systematisch Grenzzwischenfälle zu provozieren, besonders am San-Juan-Fluß. Die starken Sandinisten-Rundfunksender bestrahlen den gesamten Norden Costa Ricas mit revolutionärer Rhetorik, die Radioprogramme aus San José können dagegen diese Gegenden nur schwach erreichen.

Die Monge-Regierung behaup-tet, alle Probleme mit dem Terrorismus seien "importiert". Viele Costaricaner verdächtigen die San-dinisten. Gelegentlich werden in San José "Volksgefängnisse" und Waffenlager entdeckt. Anfang die ses Jahres stießen die Sicherheitskräfte im Norden auf verlassene Guerrilla-Camps. Zunächst hieß es, diese Einrichtungen hätten den Truppen Eden Pastoras gehört, dem desertierten sandinistischen Comandante, der nun bald nach Managua marschieren und die früheren Kampfgefährten verjagen möchte. Dann war wiederum von \_kommunistischen Partisanen<sup>e</sup>

Pastora, der legendare "Comandante Cero", hat sein Hauptquartier in einem scharf bewachten Haus an einem Bergabhang außer-halb von San José untergebracht. Von Costa Rica aus sendet er ein Radioprogramm nach Nicaragua. Militärische Aktionen von costaricanischem Boden darf Pastora dagegen nicht unternehmen.

Costa Rica war stolz darauf, seit 1948 das einzige Land Lateinamerikas ohne eine Armee zu sein. Für die innere Sicherheit sorgten ledig-lich die Polizei und Zivilgarde, zusammen etwa 6000 Mann. In den letzten zehn Monaten erfolgten je-doch Aufrüstungsschritte, die mit wachsenden "äußeren Gefahren" erläutert wurden. Die Regierung bildete einen antiterroristischen Kampfverband, die "Organisation für den nationalen Notstand", 5000 Männer und Frauen.

Gefährliche soziale Unruhen erlebte Costa Rica nicht. Es gab nur einen längeren Arbeitskampf, den viermonatigen Streik der Bananen-Pflücker. Die Menschen wissen, daß es ihnen trotz aller Probleme noch gut geht. Von einer Häuser-wand in San José grüßt diese Aufschrift den Papst: "Willkommen im friedlichen Teil Mittelameri"Tribuna" klagt über "falsche Vorbilder" der Jugend

CARL GUSTAF STRÖHM. Wien In der Tschechoslowakei gelten neuerdings T-Shirts mit englischen oder deutschen Aufschriften ebenso wie Taschen mit aufgedruckten westlichen Firmennamen als Instrumente .ideologischer Subversion". Die tschechoslowakische KP-Wochenzeitung "Tribuna" kritisiert die Neigung mancher Jugendlicher, sich "mit den Flaggen imperialistischer Staaten" zu schmücken. Man sehe diese westlichen Symbole auf den Schultern und Brüsten, aber auch auf "gewissen Körperteilen, welche die Väter bis vor kurzem zu verhauen pflegten", heißt es in

dem Blatt. Die politische Bedeutung dieser westlichen Mode sei bis vor kurzem auch von tschechoslowaki-schen sozialistischen Produktionsund Handelsunternehmungen unterschätzt worden. Anstatt den "sozialistischen Lebensstil" und den "guten Geschmack" zu verteidigen, hätten tschechoslowakische Staatsbetriebe dem Markt Vorrang vor der Ideologie eingeräumt und das Land mit selbstproduzierten Kleidungsstücken "überflutet", auf denen sich Inschriften in fremden Sprachen, ferner die Bilder attraktiver Mädchen, Cowboys und Formel-1-Rennwagen gefun-

Als Beweis für die Subversion durch westliche Mode erwähnt .Tribuna" folgende Beispiele: Eine Frau, die in ihrem Leben noch kein Flugzeug von innen gesehen habe, trage in der Prager Straßenbahn stolz eine Tasche mit der Inschrift PanAm". Eine Mutter von zwei Kindern erscheine mit der In-schrift "Miss Dior". Ein fünfzehnjähriger Bursche habe einen Pullover von "Oxford University" an und als er gefragt werde, wo Ox-ford denn liege, sei die Antwort gekommen: "In Amerika natür-lich." Die Kunden eines staatichen Fotogeschäftes in Prag würden von Angestellten bedient, die Hemden mit der Inschrift "University of California" angezogen hätten.

"Unsere Kosmetikprodukte würden wahrscheinlich jede Anziehungskraft verlieren, wenn sie nicht französische oder englische Namen trügen", meint die Prager Parteizeitung weiter und kritisiert dann die Tatsache, daß Popsänger und Diskotheken der CSSR das ganze Land Tag für Tag mit westli-chen Hits oder ihren inländischen Imitationen berieselten.

"Unter den jungen Leuten, wel-

che mit Inschriften in fremden Sprachen "geschmückt" sind, kön-nen wir Mitglieder und Funktionäre des sozialistischen Jugendver-bandes, aber auch Mitglieder und Funktionäre der KP finden", klagt "Tribuna". Diese Parteimitglieder seien "politisch unreif", weil sie die Wirkung der Mode, die sie angezogen hätten, nicht begreifen könnten. Sie seien damit aber zu "unbewußten Förderern der westlichen Propaganda" geworden.

Es sei ein schwerer Fehler, dies alles als harmlose Mode ohne politische Bedeutung abzutun, meint "Tribuna". Die "wandelnden Lit-faßsäulen für westliche Unterneh-men" beeinflußten nämlich auf subtile Weise die Gehlrne der Menschen. "Sie nähren Illusionen über den westlichen Lebensstil und über die Überlegenheit des kapitalistischen Gesellschaftssystems. Sie behindern die Schaffung eines sozialistischen Lebensstils." Antisozialistische Elemente im Westen und innerhalb der sozialistischen Gesellschaft benutzten diese Einflüsse für ihr "Propaganda-Arse-nal", warnt die "Tribuna".

Neben diesen "unbewußten" Propagandisten des westlichen Lebens gebe es aber bei der Jugend auch "bewußte" Exponenten einer solchen Richtung. Die Parteizei-tung fordert: "Besondere Aufmerksamkeit muß man jenen jungen Leuten zuwenden, die bewußt zu Instrumenten der ideologischen Subversion werden. Sie betrachten alles als vorbildlich, was aus dem kapitalistischen Westen, besonders aber aus den USA kommt."

"Unsere Massenmedien", so schreibt "Tribuna", "informieren die Öffentlichkeit täglich über die materielle, politische und militärische Hilfe, die die USA für die reaktionärsten Regime in der Welt leisten. Diese Leute wissen, daß die Waffen, mit denen die israeli-schen Aggressoren in Libanon und die südafrikanischen Rassisten in Angola töten, aus den USA stammen. Sie wissen, daß sich die USA darauf vorbereiten, in Europa Mittelstreckenraketen aufzustellen, die auch gegen unser Volk gerich-tet sind. Trotzdem entdecken wir die amerikanische Fahne auf ihren Rockaufschlägen sowie die In-schrift "U. S.-Pilot" auf ihren Jakken... Dies kann nicht mehr als bloße politische Blindheit betrachtet werden. Es ist eine ostentative Demonstration des mangelnden Respekts für die Opfer der Welt-

#### Leo Brawand.

Wirtschaftsjournalist:

Eine breite Schicht insbesondere mittelständischer Unternehmen, viele Gewerbetreibende in Handel und Handwerk sowie Angehörige freier Berufe geben, wie ich, ihre Stimme bei den Wahlen zum Bundestag den Freien Demokraten, die in Bonn eine Politik der sozialen Markt-

#### Prof. Klaus Scholder. Theologe:

wirtschaft verbürgen."

"Für eine gesunde Demokratie ist Regierungswechsel lebenswichtig. Nur die kleine FDP kann immer wieder für einen Wechsel sorgen. Für einen Wechsel ohne gefährliche Extreme. Für Lebendigkeit und Beständigkeit in unserer liberalen und sozialen Republik. Deshalb: Deutschland braucht die Liberalen."

#### Horst Bingel, Schriftsteller:

Die F.D.P. hat Fehler gemacht, Jede Partei, jede Gruppe, jeder Mensch macht Fehler. Die F.D.P. hat die Entwicklung der deutschen Demokratie entscheidend geprägt. Thomas Dehler, Wolfgang Döring, Karl-Hermann Flach waren Freie Demokraten. Die parlamentarische Demokratie braucht den politischen Liberalismus. Deswegen bitte ich um Ihre Zweitstimme für die F.D.P."

### Liselotte Pulver,

Schauspielerin: Wenn ich in Deutschland wählen könnte, würde ich die Liberalen wählen. Keine Ideologie, kein Dogma, kein goldenes Kalb, sondern den goldenen Mittelweg - den würde ich wählen. Freies Denken, freie Meinungsäußerung, freies Handeln, Toleranz und Humanität das ist für mich liberales Gedankengut. Ein Land, das keine Liberalen mehr hat, ist arm dran."

#### Prof. Wolfgang Leonhard. Publizist:

"Zur Friedenssicherung gehört die Unterstützung liberaler Bürgerrechtsbewegungen in Ost und West. Wie keine andere Partei sichert die F.D.P. diesen wichtigen Grundsatz. Daher mein Ja zu den Liberalen."

#### Prof. Theodor Eschenburg, Politikwissenschaftler:

"Wir brauchen das Korrektiv. Ich wähle F.D.P."

"Was spricht für die F.D.P.?

#### Didi Hallervorden. Schauspieler:

Erstens: Für die streikt keiner, und für die predigt keiner. Zweitens: In punkto Wirtschaft ganz klarer Standpunkt: Man kann nicht das Geld ausgeben, das man nicht hat. Drittens: In punkto Frieden:

Liberale sind Individualisten.

Und Individualisten haben

noch nie Kreuzzüge veran-

staltet."

#### Dr. Carl Christian

#### v. Weizsäcker, Professor für Volkswirtschaftslehre:

"Die F.D.P. und Bundeswirtschaftminister Graf Lambsdorff sind die besten Garanten für eine freiheitliche Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftspolitik. Dieser Weg muß mit der F.D.P. im Deutschen Bundestag weiterverfolgt werden. Deshalb bitte ich Sie: Geben Sie Ihre Zweitstimme der F.D.P."

#### Horst Krüger, Schriftsteller:

...Weil ein Schriftsteller, wenn er überhaupt glaubwürdig ist, ein besonderes Gefühl für Gerechtigkeit hat, finde ich: Den Liberalen ist mit der Verratslegende ein Unrecht geschehen.

Jedenfalls darf diese kleine, aber wichtige Partei nicht untergehen. Sie gibt mir die Sicherheit, daß die Großen nicht allzu selbstherrlich regieren. Deshalb diesmal F.D.P."

#### Ludwie Könie.

#### Präsident des Zentral verbandes des Deutschen Friseurhandwerks:

"Keine andere Partei hat bisher mehr für Handwerk und Mittelstand getan als die Liberalen. Zur Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen ist durch die Liberalen die Voraussetzung für die positive Weiterentwicklung von Wirtschaft und Rechtsordnung gesichert. Deshalb brauchen wir die

F.D.P. Damit auch morgen Politik mit Vernunft gemacht wird."

#### Maria Schell.

### Schauspielerin:

"Ich würde mich auf der ganzen Welt immer für eine Politik der Freiheit, wie ich sie verstehe, entscheiden. Das ist die Politik der freien Entscheidung, die Anerkennung der geistigen Werte, das Erkennen und die Achtung vor der Persönlichkeit und die Fürsorge für alle."

#### Dr. Amuf Baring.

#### Professor für Zeitgeschichte und Internationale

Beziehungen:

"Genscher oder Strauß – als Außenminister, als Vizekanzler? Darum geht es am 6. März. Die kleine F.D.P. hat eine große, unersetzliche, für unser Parteiensystem wesentliche Aufgabe: den Wechsel immer wieder möglich zu machen. Die F.D.P. ist unser Garant gegen alle Extremismen: gestern gegen die Jusos; heute gegen Franz-Josef Strauß."

# Deutschland braucht die Liberalen



miser Vollage un entdecks ne Pahne aufc 1 source dg } of " aut three; 11) Die 12, 2022; Bhudhet ter if erithe greitente des marger

Strau6 - a als Vizegeht exam ne FDPk get zhehe, fe stem nest en Wechs oalien #

2 Justini

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tei. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Großer "Packer der Nation" "SPD-Wahlunzeige": WELT vom 19. Weiß Gott ein har

Die Gegner der SPD (und nicht alle geschafft! nur die) werfen ihr vor, daß sie die letzten, großen Wahlkämpfe alle als Schwindelkampagnen geführt habe: 1976 mit der Rentenlüge, 1980 mit der Staatsfinanzlüge, 1982 mit der Verrats- und Mietenlüge und 1983 mit der Raketenlüge (sie-

he Anzeige). Wer sich aber die Mühe gemacht hat, ihre Wahlplakate und Prospek-te etwas genauer anzusehen, der weiß, daß durchaus nicht alles Lüge ist und war, was die SPD ver-kundet hat. Dazu zwei Beispiele: Eines von heute und eines vom Beginn der SPD-Regierungsära.

Die SPD behauptet heute von ihrem Kanzlerkandidaten, daß der es packt". Hans-Jochen Vogel ist nach ihrer Ansicht also der ganz große "Packer der Nation". Recht hat sie! Zuerst hat er die

Koffer in München gepackt, dann im Wohnungsbauministerium, dann im Justizministerium, dann im Rathaus Schöneberg in Berlin und zuletzt als Oppositionsführer Es bleibt zu hoffen, daß er im März nicht noch zum Packesel

wird, auf dem die Grünen in die Regierung reiten. 1969 hatte die SPD auf ihre Wahlplakate geschrieben: "Wir schaffen das moderne Deutschland."

Und sie hat Wort gehalten! Aus der Vollbeschäftigung hat sie mehr als 2 Millionen Arbeitslose gemacht, aus geordneten Staats-finanzen einen Schuldenberg von 300 Milliarden DM, aus Wirtschaftswachstum Rezession und aus Leistungswollen SchmarotzerDeutschland geschafft. Sie hat uns

Klaus Fahlbusch,

Vechta i. O. "Die SPD und der "Helmut-Schmidt-Dop-Delbeschluß"; WELT vom 19. Februar Sehr geehrter Herr Hertz-Eichen-

rode, keine Partei ist in Wahlkampfzeiten mit Argumenten oder Schlag-worten zimperlich. Während sich die Erkenntnis wohl langsam durchgesetzt hat, daß rein persönli-che Verunglimpfungen des politischen Gegners eher wie ein Bume-rang wirken, kann offenbar kein Schlagwort abwegig und verlogen genug sein.

Die neue Anzeigenkampagne der SPD mit dem Slogan: "Wer Kohl wählt, bekommt automatien neue Raketen" bringt nach manchen Unwahrheiten in der Vergangen-heit wohl die unverschämteste! Nicht nur "lügenhafte Irreführung der Wählermassen", wie Sie schrei-ben, sondern auch eine Spekulation auf die Dummheit und Vergeßlichkeit der Menschen betreibt hier die SPD.

Eine Spekulation, die - in der Vergangenheit - leider gelegent-

lich aufgegangen ist. Es ist wirklich erschütternd, mit-ansehen zu müssen, wie dieser Partei, die für die Bundesrepublik Bedeutendes geleistet hat, jedes Mit-tel recht ist, um nur die Macht wiederzugewinnen, an die man sich so lange und so sehr gewöhnt hatte und die man durch eigene Schuld verloren hat.

Mit freundlichen Grüßen Jürgen Th. Blunck, Hamburg 90

### Ohne Rechtsbewußtsein

Sehr geehrter Herr Gillies, mit großem Interesse habe ich Ihren Bericht über das Aschermittwochs-Gespräch zwischen den Professoren R. Löwenthal und M.

Kriele im Kloster Walberberg gele-Die von Professor Kriele konstatierte "schwere Störung des Rechtsbewußtseins breiter Schichten" ist nicht neu. Sie ist schon seit Weimarer Zeiten der wundeste Punkt unseres Volkscharakters. Es muß aber zugestanden werden, daß der Opportunismus, den Gesetzgeber und Justiz vorexerzier ten, der Schärfung des Rechtsbe-wußtseins nicht gerade förderlich

der Bevölkerung schon einmal er-lebt, wohin das führt. Es fängt ja so harmlos an: Fassaden werden straffrei mit Parolen verschmiert. Friedliche Demonstrationen enden immer öfter in Straßenschlachten mit der Polizei. Berufsrandalierer werden umgeend wieder auf freien Fuß gesetzt. Straftäter erhalten - je revolutionärer sie sich geben - um so mildere Strafen auf Bewährung. Radikale, die offen die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie fordem, halten Einzug in die Parla-

war und ist. Leider hat nur ein Teil

mente, etc. etc. Diese Aufzählung trifft auf 1982 enauso zu, wie auf 1932. 1932 identifizierte sich der Parteiführer Hitler mündlich und schriftlich mit potentiellen Totschlägern (Mord von Potempa). Ein Jahr später wurden er und seine Partei ge-wählt. 1982 kann man Hausbeset-zer, Flugzeugentführer, mutmaßli-cher Terrorist oder dessen Anwalt sein, man wird in die Parlamente gewählt, ganz legal, damais wie

Verletzungen des Rechts erfah-ren wir täglich, und aus anderen Ländern noch viel schlimmere, als bei uns. Aber darum geht es nicht.
Es geht darum, daß bei uns ein erheblicher Teil der Bevölkerung vielleicht nicht die Tat, aber den Täter oder Verursacher akzeptiert. Andernfalls würden solche Typen nicht gewählt. Und das nenne ich unterentwickeltes Rechtsbewußt-

Das gleiche Verhalten führt uns auch auf ganz anderen Ebenen,

**EHRUNG** 

**ERNENNUNG** 

wurde neuer Generaldirektor der Firma Peugeot Talhot Deutsch-land GmbH. Er löst Michel Besan-

cency ab, der nach siebenjähriger Tätigkeit in Deutschland jetzt

nach Italien geht, um dort die Geschäftsleitung der Peugeot Tal-

bot Italia zu übernehmen. Baehr,

Jahrgang 1932, wurde 1976 Gene-

raldirektor für Nord-Europa und

war seit 1981 Generaldirektor der Firma in den Niederlanden. In

Kürze wird er von Utrecht nach Saarbrücken umsiedeln.

z.B. in Fragen des Ost-West-Konfliktes, zum Opportunismus, wie wir ihn gerade jetzt wieder bei der SPD erleben. Auch hier handelt es sich im Ursprung um Fragen des Rechts.

Die grundsätzlichen Normen des Menschen- und Völkerrechts werden von den Sowjets nicht anerkannt. Sämtliche kommunistische Staaten sowjetischer Prägung praktizieren ihr selbstgeschaffenes ideologisches "Eroberungsrecht", das sie je nach Lage der Dinge, entweder gespannt oder entspannt, heiß oder kalt, auf alle Fälle aber kriegerisch ausüben.

Wenn es nun schon wieder Millionen Menschen in Deutschland gibt, die z.B. beim Thema der Rüstung zwischen den Aktionen des sowjetischen Eroberungsrechtes und den Reaktionen unseres Völ-kerrechts nicht mehr unterscheiden können und hierbei Sowjets und Amerikaner moralisch auf eine Stufe stellen, dann steckt dahinter keineswegs nur kommunisti-sche Agitation, sondern ausschlaggebend unser unterentwickeltes Rechtsbewußtsein.

Mit besten Grüßen H.-W. Frhr. v. Bischoffshausen,

#### Eigene Stimme

Die Herren Strauß und Kohl erklären im Hinblick auf die Aufforderung der FDP, ihr bei der Bundestagswahl die "Zweitstimme" zu geben, sie hätten nichts zu verschenken. Nein, das haben sie tatsächlich nicht, denn verschenken kann man ja wohl nur etwas, das einem gehört, worüber man ver-fügt. Über meine Wahlstimme aber verfüge ich allein, nicht eine Partei, die meine Stimmen gern haben

Ich habe einen Direktkandidaten und eine Partei zu wählen und gebe meine Stimme der Partei meiner Wahl; sofern deren Direktkandidat keine Gewinnchancen hat wie es bei der FDP der Fall ist -, kann ich meine Stimme für die Direktwahl dem Kandidaten einer anderen Partei schenken. So, und nicht anders ist das doch wohl zu

> H.-D. Müller-Grote, Königswinter 41

## Der alte Hut \_SPD: Bel Renten keine Bruttoformel\*; WELT vom 21. Februar

Als Obmann der Arbeitsgruppe für Arbeit und Soziales in der SPD Bundestagsfraktion sollte der Abgeordnete Egon Lutz eigentlich nicht einen alten Hut als neue Kopfbedeckung anbieten. Er verkündet den "Abschied von der Bruttoformel und wiederholt einen alten Vorschlag, der Rentenberechnung die Netto-Löhne zugrunde zu legen. Die Wirklichkeit der sogenann-

ten Bruttoformel scheint ihm dabei nicht bewußt zu sein. Tatsächlich steigen die Renten - seit den Eh-renbergschen (SPD) Kürzungsgesetzen - mit den Bruttolöhnen vor mehr als fünf (!) Jahren. Die allgemeine Bemessungsgrundlage der Renten für 1983 beträgt 25 445. Sie liegt damit beträchtlich niedriger als das Durchschnittsniveau der Bruttolöhne des Jahres 1978, nämlich 26 242. Es kommt noch hinzu daß die neue allgemeine Bemessungsgrundlage erst am 1. Juli 1983 für die Erhöhung der Renten wirksam wird.

Daraus ergibt sich in Mark und Pfennig: Das gesetzlich definierte "Rentenniveau" (40 Versicherungsjahre bei durchschnittlichem Verdienst) beträgt 1983 im ersten Halbjahr DM 1205,00 monatlich, im zweiten Halbjahr 1 272,30 minus 1 Prozent gleich DM 1259,60 monat-

Herr Lutz macht sich wohl keine Gedanken darüber, wie ein Rent-ner, der 40 Jahre lang gearbeitet und\_Beiträge gezahlt hat, mit seiner Frau im Alter davon leben soll. Als Bundestagsabgeordneter hat Herr Lutz ja für sich eine prächtige, noch dazu beitragsfreie Altersversorgung auf Kosten der Steuerzahler. Unter solchen persönlichen Umständen kann auch der Abge-ordnete einer Partei, die sich sozial nennt, leicht die Maßstäbe verlie-

Josef Wilkens. Hamburg 52

#### Kunst-Kenner

Ich habe auf der Kultur-Seite der WELT vom 25. Februar mit Vergnügen die kenntnisreiche Besprechung der Hannoverschen Ko-koschka-Ausstellung von Her-mann Albrecht gelesen. Darf ich dennoch eine Bemerkung hinzufü-

Wir verdanken diese Ausstellung, wie auch schon die früheren Schiele-Ausstellungen in Hanno-ver und München, dem New Yorker Sammler und Kunsthändler Serge Sabarsky. Der Österreicher Sabarsky hat nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten in New York zunächst als Bühnenbildner und Innenarchitekt gearbeitet und dann in fruchtbarer Konkurrenz als Kunsthändler mit dem ebenfalls aus Deutschland geflüchteten Galeristen Leonard Hutton-Hutschnecker den deutschen Expressmus in Amerika erst eigent lich bekannt gemacht. Sabarsky gilt als hervorragender

Kenner des Werkes von Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Bei der Ausstellungseröffnung hielt er eine höchst amüsante Rede über das Wien um die Jahrhundertwende. Nicht umsonst hat die Bundes-regierung Serge Sabarsky und Leonard Hutton für ihre Verdienste um die deutsche Kunst mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeich-

Henri Nannen.

#### Wort des Tages

99Alle große politische Aktion besteht im Aussprechen dessen. was ist, und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht im Verschweigen und dessen.99 Bemänteln

Ferdinand Lassalle, dt. Politiker (1825-1884)

## **Personalien**

#### UNIVERSITÄT

Professor Irene Ludwig, Kunst-historikerin und Frau von Profes-sor Peter Ludwig, Initiator des zukünftigen Kölner Ludwig-Mu-Professor Dr. Hans-Ernst Folz, Präsident des Deutschen Studen-tenwerks, teilte in Marburg Ergeb-nisse der zehnten Sozialerhebung seums, erhielt von Bundespräsiunter rund 15 000 Studierenden dent Karl Carstens das Bundesvon 19 Universitäten, 30 Fach-hochschulen, vier Pädagogischen Hochschulen und drei Gesamtverdienstkreuz Erster Klasse. Den Orden überreichte Nordrhein-Westfalens Kultusminister Jürschulen mit. Danach finanzieren gen Girgensohn im historischen Kölner Rathaus, Kölns Oberbürmehr als die Hälfte der Studenten ihr Studium ganz oder teilweise germeister Norbert Burger gab durch eigene Arbeit. Nur knapp für Frau Professor Ludwig einen ein Drittel von ihnen besitze einen Empfang. Irene Ludwig hat zu-sammen mit ihrem Mann die nach eigenen Wagen, dagegen sei die Zahl der Studenten, die mit dem ihnen benannte Sammlung Lud-wig aufgebaut, die mit ihren mo-dernen Kunstwerken heute in der ganzen Welt Beachtung findet. Fahrrad zur Hochschule gelange, von 15 auf 22 Prozent gestiegen. Rund 65 Prozent der Studierenden sind zwischen 22 und 25 Jahre alt. Der Anteil der Frauen ist in den letzten Jahren von 36 auf 40,6 Prozent angestiegen. Im Schnitt gebe jeder Student im Monat 798 Der Straßburger Pierre Bachr DM aus, obwohl 866 zum Lebens-

### KIRCHE

unterhalt notwendig wären, sagte

Dr. Johannes Joachim Degenhardt, Erzbischof von Paderborn, hat nach einem längeren Kuraufenthalt seine Dienstgeschäfte wiederaufnehmen können. Der Erzbischof hatte Anfang November we-

Krankenhaus aufsuchen müssen. In Vierzehnheiligen, Erzdiözese Bamberg, wird der neu ernannte Kardinal Franjo Kuharic, der Erzbischof von Zagreb, in der Zeit vom 1. bis 3. März eine Seelsorgekonferenz für die kroatischen Seelsorger aus Westeuropa durchführen, 120 Priester und Pfarrassistenten haben sich angemeldet. Kardinal Franjo Kuharic ist als Erzbischof der kroatischen Hauptstadt Nachfolger von Kardinal Franjo Seper, der letztes Jahr als Kurienkardinal und Leiter der Kongregation für Glaubensfragen in Rom starb.

#### BUNDESREGIERUNG

Ein Loblied auf das deutsche Vereinswesen hat Georg Gallus, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, gesungen. Der FDP-Politiker hatte im Verein für deutsche Schäferhunde den "Erfahrungsschatz an menschlichen Qualitäten in Vereinen" gewürdigt. Nur wer nicht anerkenne, daß in Vereinen Demokratie praktiziert werde und Leistung anerkannt wird. spreche von "Vereinsmeierei". Georg Gallus ist Mitglied zahlreicher Vereine, so auch der Freiwilli-

## SIEMENS

## Auch Konstrukteure haben Siemens-Computer. Und den kurzen Weg von der Idee

Angebote für technische Geräte, Unterlagen für die Kalkulation, Aufstellungen für die Materialbeschaffung ...

bis zum Produkt.

Bei allen Arbeiten geht der Siemens-Computer dem Konstrukteur rasch zur Hand und läßt ihm mehr Zeit zum Denken. Ist dann der Zuschlag erfolgt, der Auftrag erteilt, weiß der Computer schon, was jetzt zu tun ist:

Ausführungszeichnungen anfertigen, Detailpläne erarbeiten, Stücklisten aufstellen ...

Beispiel Holstein & Kappert: die grafische Datenverarbeitung mit CADIS unterstützt den Konstrukteur bei seiner kreativen Arbeit – der Entwicklung von kompletten Maschinen für die Getränkeindustrie, dem Durchspielen von Lösungsalternativen, beim Entwerfen von Details ... Doch der Siemens-Computer leistet noch mehr - integriert die Konstruktionsarbeit im rechnergestützten Produktionsablauf des gesamten Unternehmens, z. B. in Verbindung mit NC-Programmierung und Fertigungssteuerung.

Wie in der Konstruktion setzt die Grafische Datenverarbeitung von Siemens auch in anderen Bereichen alle Beteiligten besser ins Bild in der Vermessung, der Landesplanung, dem Landschaftsschutz, der Flurbereinigung, der Energieversorgung...

Weitere Informationen über grafische EDV für Konstruktion und Vermessung: Siemens AG, Infoservice 131/12 Postfach 156, 8510 Fürth



Siemens-Computer sind überall zu Hause

Loewe gegen "Rotfunk und Schwarzfunk"

Mit einem Bekenntnis zum öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunksy-

stem hat der neue SFB-Intendant

Lothar Loewe gestern sein Amt

angetreten. Vor den Mitarbeitern

erklärte Loewe, als Intendant fühle

er sich politisch unabhängig. Jene, die ihn in dieses Amt gewählt hät-

ten, wüßten, daß er "unsittliche Anträge politischer Parteien oder anderer Gruppierungen energisch zurückweisen werde". Die Journalisten im SFB forderte der neue

Intendant auf, den "Regierenden

und Mächtigen kritisch auf die Fin-

ger zu schauen und Mißstände auf-

zudecken". Weiter sagte Loewe, er

wünsche im SFB weder Rot-noch

Schwarzfunk. Die Journalisten im

Sender sollten sich vor allem als

#### KSZE: Europäer wollen engere Zusammenarbeit

■ Fortsetzung von Seite 1

EG-Partnern darum gehen, die auf dem Tisch liegenden Initiativen, das heißt den Reagan-Plan und die Beschlüsse des Araber-Gipfels von Fes, zu unterstützen.

Wahrscheinlich werden sich die Teilnehmer des Brüsseler Europa-gipfels am 21. und 22. März formell zur Nahost-Entwicklung äußern. Die politischen Direktoren der beteiligten Außenministerien sind mit der Vorbereitung beauftragt worden.

worden.
Während des Mittagessens im Palais Schaumburg erörterten die Außenminister Fragen der Beziehungen zur Türkei, zu Japan und zu den Blockfreien. Die gesamte Nachmittagssitzung war dann einer Diskussion über die von Genscher und seinem italienischen scher und seinem italienischen Amtskollegen Emilio Colombo vorgeschlagene Europäische Akte vorbehalten

Der Bundesaußenminister unter-strich die Absicht der Bundesregierung, die Akte noch im ersten Halbjahr 1983 unter der deutschen Präsidentschaft von den Staats-und Regierungschefs der Gemein-schaft feierlich unterzeichnen zu lassen. Entscheidend sei, daß konkrete Schritte auf dem Wege zur Europäischen Union unternommen würden.

#### Bausoldaten aus Haft entlassen

epd, Berlin Vier der sieben im Januar in der "DDR" zu Haftstrafen verurteilten Waffendienstverweigerer sind jetzt aus dem Gefängnis entlassen und zum waffenlosen Wehrdienst als Bausoldaten eingezogen worden. In den drei weiteren Fällen wird mit Verhandlungen vor der Beru-fungsinstanz der Militärgerichte

#### **US-Rüstungsplan** stößt auf Ablehnung

AP, Washington Die von Präsident Ronald Reagan geplante Erhöhung der Rü-stungsausgaben auf 1,6 Billionen Dollar in den nächsten Jahren wird von 47 Prozent der US-Bürger abgelehnt. Dies ergab eine Umfrage der Zeitschrift "U.S. News and World Report" bei 1503 Personen. 32 Prozent der Befragten waren mit dem Vorhaben Reagans einverstanden. Immerhin waren 65 Prozent der Ansicht, daß die USA und die UdSSR ihr Atomwaffenarsenal auf dem heutigen Stand einfrieren

## Ersatz für "Konzertierte Aktion" vereinbart

Kanzler-Runde: Keine Zweifel mehr an Lehrstellen-Zusage

MANFRED SCHELL, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl hat mit der Führung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und den Repräsentanten der Wirtschaft eine neue Form von Gesprächsrunden für die Zeit nach dem 6. März verabredet.

Diese Begegnungen, die der Kanzler selbst leiten will, sollen einen Ersatz der früheren "Konzertierten Aktion" darstellen, die schließlich an den Vorbehalten der Gewerkschaften gescheitert war. Um konkrete Ergebnisse erzielen zu können, soll der Kreis der Teilnehmer sehr klein bleiben; in Einzelfällen sollen nur noch der Bundesfinanzminister und der Bundesbankpräsident hinzugezogen wer-

In dem Gespräch mit Kohl am Montag hatte der IG-Metall-Vorsitzende Loderer als Voraussetzung für künftige Begegnungen gefor-dert, die Arbeitgeber müßten ihren "Tabu-Katalog" zurücknehmen. Arbeitgeberpräsident Esser erwiderte, "es gibt keine Tabus. Keine Seite sollte Gesprächsergebnisse

vorwegnehmen". Der Kanzler selbst hatte die Runde mit der Frage eröffnet, ob sich jemand in dieser krisenhaften Zeit dem Gespräch verweigern könne und jeden einzelnen Teilnehmer gefragt, wie es mit seiner Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Regierung stehe. Diese wurde von allen bejaht.

Auf Wunsch der Gewerkschaften neben Loderer nahmen noch der DGB-Vorsitzende Breit und der stellvertretende DGB-Vorsitzende Fehrenbach teil – soll die nächste Runde von Arbeitsgruppen vorbereitet werden, wobei auch das The-ma Arbeitszeitverkürzung behandelt werden soll.

#### "Moralische Verpflichtung"

Hinter dieser Initiative steht auch Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der die Auffassung vertritt, daß mit Wirtschaftswachstum allein die hohe Arbeitslosigkeit nicht zu bewältigen ist. Blüm: "Es wäre ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent erforderlich, um angesichts der geburtenstarken Jahr-gänge die Arbeitlosenzahl auf 1 Million zu drücken."

Blüm gibt, so hat er die Runde wissen lassen, der Verkürzung der Lebensarbeitszeit den Vorrang, weil eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit vor allem im Bereich der kleinen Betriebe zu Ra-

schließungen führen würde. Ein weiteres zentrales Thema in der Kanzlerrunde war die Zusage der deutschen Wirtschaft, 1983 zusätzlich 30 000 neue Ausbildungsplätze zu schaffen. Aus dem DGB und der SPD waren in den letzten Tagen Zweifel geäußert worden, ob die Wirtschaft dieses Verspre-

tionalisierungen oder Betriebs-

chen einhalten werde. Nach der zweistündigen Begeg-nung erklärte der DGB-Vorsitzen-de Breit, es handele sich um eine ernst zu nehmende Zusage". Fehrenbach, der selbst Zweifel geäu-Bert hatte, sagte gegenüber der WELT: "Die Sprecher der Arbeitgeber haben für mich überzeugend ihre moralische Verpflichtung un-termauert, dieses Versprechen zu

#### Im Herbst Bilanz ziehen

Arbeitgeberpräsident Esser versicherte, die Unternehmen würden aufgrund großer Anstrengungen in der Lage sein, dafür zu sorgen, daß die "gegebenen Zusagen eingehal-ten werden". In der Runde hat er eine Vielzahl von Unternehmen ge-nannt, die bereits zusätzliche Ausbildungsplätze bereitgestellt haben. Inzwischen hat auch DIHT-Präsident Otto Wolff von Amerongen erklärt: "Die Lehrstellenzusage steht."

Blüm hatte die Diskussion über die Lehrstellen-Garantie mit der Frage an die Gewerkschafter eröffnet, wieso der DGB die 1976 von den Arbeitgebern dem damaligen Kanzler Schmidt gegebene Zusa-ge, 100 000 Ausbildungsplätze zu schaffen, nicht angezweifelt habe. Für Zweifel gebe es, auch heute, überhaupt keinen Grund. Die Un-ternehmen hätten Wort gehalten.

Bundeskanzler Kohl sagte in der Diskussion, die Übereinkunft mit dem Handwerk und der Industrie sei auf freiwilliger und seriöser Basis getroffen worden. Niemand habe von einer Verabredung mit "rechtsverbindlichem Charakter" gesprochen. Fehrenbach betonte, natürlich könne man nicht von ei-ner rechtlich einklagbaren Garantie ausgehen. Man werde im Herbst eine Bilanz ziehen.

Minister Blüm machte deutlich, selbstverständlich könne nicht jeder einen Ausbildungsplatz in seinem "Traumberuf" oder an seinem Heimatort finden. Aber die Bundesregierung habe 205 Millionen Mark bereitgestellt, um Kosten für die auswärtige Unterbringung von Lehrlingen mindern zu helfen.

#### EG droht mit Importstopp für Jungrobben-Felle

dpa, Brüssel Die EG-Umweltminister haben sich auf einen Importstopp für Jungrobben-Felle geeinigt, der am Oktober in Kraft treten soll, falls Kanada und Norwegen bis dahin nicht freiwillig auf die Jagd verzichten.

Der Kompromiß kam am Montagabend nach fast 14stündiger Debatte unter Vorsitz von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann zustande. Versuche, die Jagd sofort durch ein unmittelbar in allen EG-Ländern wirksames Importverbot zu verhindern, waren zuvor gescheitert. Die Mitgliedsstaaten wollen jetzt alle erforderlichen Maßnahmen treffen bzw. beibehalten, um sicherzustellen, daß die weißen Felle der Jungtiere nicht gewerblich in ihre Hoheitsgebiete eingeführt werden. Die Produkte der Grönländer, die traditionell nur erwachsene Tiere jagen, sind in dem Kompromiß ausdrück-

lich ausgenommen worden. Nach einem Käuferboykott, der durch den Protest von Millionen von Tierschützern ausgelöst wurde, sind die Preise für Robbenfelle in den vergangenen Wochen be-reits rapide gefallen.

#### Gelesen

99 Stell dir vor, es kommt Krieg, und keiner geht hin . . .

99 Stell dir vor, es kommt Krieg, und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu euch. Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt, und läßt andere kämpfen für seine Sache, der muß sich vorsehen: denn wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal den Kampf vermeidet, wer den vermeiden Kampf will: denn es wird kämpfen für die Sache des Feindes, wer für

Aus "Die Gedichte des Berton Brecht", Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ Hain, 1. Anflage 1981, Seite 563

seine eigene Sache

nicht gekämpft hat.

## Athen: 16 Generale in den Ruhestand versetzt

Linksregierung bestreitet Putschpläne von Offizieren

Nur 24 Stunden nach den großangelegten Bereitschaftsübungen der griechischen Armee und Poli-zei, die zu Gerüchten über einen Putschversuch geführt hatten, sind 16 Generäle der Landstreitkräfte und der Luftwaffe von der soziali-stischen Regierung in Athen in Bengierung geschicht werden

Pension geschickt worden. Wie aus Militärkreisen verlautete fand das Revirement an der Spitze der Streitkräfte zwar im Rahmen der jährlich üblichen Umbesetzungen und Pensionierungen statt. habe aber mit der Entlassung von sechs Generalleutnanten und zehn Generalmajoren einen "ungewöhnlich großen Umfang" gehabt.

Pensioniert wurden unter anderem die Kommandeure von drei der vier Armeecorps des griechi-schen Heeres sowie der für den Bezirk der Hauptstadt Athen zuständige Militärkommandant. Die drei Corpskommandeure waren in Nordgriechenland stationiert, wo die Gerüchte über einen Putschversuch rechtsstehender Offiziere jüngerer Jahrgange entstanden

gisch dementiert, daß es einen Putschversuch gegeben habe. In einem Gespräch mit Journalisten sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Drosogiannis, daß es keine Verbindung zwischen den "völlig normalen Umbesetzungen" und den Putschgerüchten gebe. Er bestritt außerdem, daß es Festnah-men von aktiven Offizieren gege-ben habe. Presseberichten zufolge sollen mindestens 25 jüngere Offiziere wegen angeblicher Putschplane inhaftiert worden sein. Anhand der in Athen vorliegenden Informationen sind Beobachter einhellig der Meinung, daß ein Putsch nicht versucht worden ist. Möglicherweise habe die Regie-rung die Bereitschaftsübung ange-ordnet, um Offiziere mit Putschplänen abzuschrecken. Unter rechtsgerichteten Offizieren der griechischen Streitkräfte hatte es seit vergangenem Sommer erhebli-che Unruhe über die Bildung von linksgerichteten Soldatenräten und die zunehmende Politisierung der Armee gegeben.

Seite 2: Hellenische Spiele

Die Athener Regierung hat ener-

#### Chronisten und Beobachter emp-finden und nicht als Ideologen und Agitatoren. Mordkomplott auch gegen Walesa?

dpa. Rom e Italiens Justiz ist jetzt auch ei. m nem Mordkomplott gegen den polnischen Arbeiterführer Lech Walesa auf der Spur, bei dem – wie is schon beim Attentat gegen Papst is Johannes Paul II. im Mai 1981 – der bulgarische Geheimdienst eine Rolle spielen soll. Walesa sollte nach Aussagen des türkischen Papst-Attentäters Mehmet Ali Agca bei seinem Aufenthalt in Rom vom 15.-19. Januar 1981 getötet werden. Der römische Untersu-chungsrichter Ferdinando Imposimato leitete dazu jetzt zehn Vorermittlungsverfahren ein. Einer der Betroffenen ist der Vizedirektor des römischen Büros der bulgari-schen Fluggesellschaft "Balkan Air", Sergei Ivanoff Antonoff.

#### "Nebentätigkeit" für Pfarrer verboten

Pfarrer Klaus Rettig (37) aus Neustädtlein (Landkreis Bayreuth) darf nach einer Entscheidung des Landeskirchenrates der bayerischen evangelischen Kirche nicht im Bundesausschuß der Deutschen Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner mitarbei-ten. Der Pressesprecher der Lan-deskirche, Kirchenrat Walter Allgaier, erklärte, nach dem Pfarrgesetz sei eine solche Nebentätigkeit genehmigungspflichtig, weil diese Vereinigung nicht wohltätigen r kulturellen oder wissenschaftlichen Zwecken diene.

## CSU darf weiter werben

Wahlspots müssen bundesweit ausgestrahlt werden

Wt. Bonn

CSU-Generalsekretär Edmund Stoiber hat gestern die vom Bun-Die Grünen desverfassungsgericht in der Nacht zum Dienstag verfügte bundesweite Ausstrahlung von CSU-Wahlspots als Bestätigung der bundesweiten politischen Bedeutung" seiner Partei begrüßt. Der Versuch der SPD, "politische Sachauseinandersetzung durch ju-ristische Verfahrenstricks zu erset-

zen", sei gescheitert. Wie in einem Teil unserer Aufla-ge bereits berichtet, hatte das Bun-desverfassungsgericht Montag nacht auf Antrag der CSU eine einstweilige Anordnung erlassen, die es dem WDR, dem NDR und dem Hessischen Rundfunk gestattet, Wahlwerbung der CSU weiterhin bundesweit auszustrahlen. Auf Antrag der SPD war dies den drei Rundfunkanstalten vergangene Woche durch Beschluß des Oberverwaltungsgerichts Münster un-

Professor Günter Dürig, einer der renommiertesten deutschen Verfassungsrechtler und Mitbegründer des bedeutendsten Grund-

rig, sei "nur vergleichbar mit der Beschlagnahme des Bayern-Kurier, sobald er außerhalb des Freistaats Bayern am Kiosk oder bei der Post auftaucht".

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fiel mit fünf gegen drei Richterstimmen. Die Mehrheit der Richter hielt den An-

gesetzkommentars, hatte die Mün-

steraner Entscheidung als einen "faustdicken Wahlanfechtungs-

grund" bezeichnet. Der Fall, so Dü-

trag der CSU, die Entscheidung trag der CSU, die Entscheidung aus Münster auszusetzen, für "voraussichtlich erfolgreich"; deshalb sei eine einstweilige Anordnung angebracht. Das "gemeine Wohl" gebiete es, die bisherige Regelung erst einmal zu belassen, die auf langjähriger Handhabung beruhe. Ebenfalls am späten Montag hat das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde des

Verfassungsbeschwerde des Abgeordneten Hans Wallow (SPD) gegen eine Anzeigenserie der Bun-desregierung aus dem Dezember 1982 abgewiesen. Wallow hatte durch diese Serie sein "Recht auf Chancengleichheit bei der Bundes-

tagswahl" verletzt gesehen.



Mit modernsten Technologien suchen Mobil-Forschungsschiffe nach Lagerstätten unter dem Meer.

Bohren wird, um so genauer müssen

werden. Mobilist die einzige Ölgesellschaft, die wird jetzt noch übertroffen durch die

Suchbohrungen vor den Küsten müs- hierfür eigene, selbst entwickelte Forsen immer größere Wassertiefen über- schungsschiffe betreibt. Bisheriger techwinden. Je teurer und riskanter aber das nologischer Höhepunkt: Die "T.W. Nelson". Sie wurde auch im deutschen Teil der mögliche Lagerstätten vorher geortet Nordsee eingesetzt. Dieses bislang modemste Forschungsschiff der Welt

"Mobil Search". Ihre Computer bestimmen mit Hilfe von Satelliten den exakten Standort und werten die geophysikali-



und

III Kee

the state of the s

the days the

or allem

Jan jagi-t

met Alig halt in Ber halt in Ber he Unter in Einer he Einer he Einer he Einer he Einer der halt der halt atomost

## WELT DER WIRTSCHAFT

## Gold-Baisse made in USA

ed. – "Die Spekulation hat sich ausgekotzt." Mit dieser nicht gera-de sehr feinen, dafür aber den Nagel auf den Kopf treffenden Formulierung kommentierte ein Händler gestern die Stabilisie-rung des Goldpreises nach dem freien Fall von mehr als 500 auf unter 400 Dollar innerhalb einer

Mit Spennung wartet man am Markt nun darauf, ob diesem taumeinden Sturz eine gewisse Erho-lung folgt, eine markttechnische Reaktion, wie sie nicht ungewöhnlich wäre. Doch wagt zur Zeit kaum jemand eine Prognose. Nicht nur, weil der verlustreiche Schock noch vielen Spekulanten in den Knochen steckt. Am Markt herrscht dazu völlige Verwirrung. Kein Wunder. Denn was da an Erklärungen für den plötzlichen Preiseinbruch herumgereicht wird, stiftet eher Konfusion, als daß es Klarheit schafft.

Da ist die Rede von befürchteten Goldverkäufen seitens Opec-Län-dern, die angeblich sinkende Ölexporterlöse durch Auflösung ihrer Goldhorte ausgleichen müssen. Tatsächlich waren aber gerade am Tag des schärfsten Preisrutsches Opec-Adressen Goldkäufer. Dann hieß es, die mit dem Ölpreis-rückgang nachlassenden Infla-tionsbefürchtungen ließen den Glanz des Goldes als Inflationsschutz verblassen, zumindest in

Daß viele kleine Goldspekulanten all das glauben, mag sein. Man fragt sich nur verdutzt, warum Ferienzeit zu rutschen.

sich ihre Erwartungen so plötzlich um 180 Grad drehen, obwohl sich die Welt mit der Ölverbilligung keineswegs total verändert hat. Man wundert sich freilich kaum noch, wenn man sieht, wie manche amerikanischen Broker ihre Kun-den erst ins Gold hineingehetzt haben und jetzt wieder rausjagen nach dem Motto: Es lebe der Umsatz, denn davon leben wir.

#### (K)ein Signal?

gba. – Der Tarifabschluß von vier Prozent für 15 Monate bei den Volkswagen-Werken soll, als Haustarifvertrag, keinerlei Si-gnalwirkung für die zähen Ver-handlungen in der restlichen Me-tallindustrie haben, So hört man es von den Arbeitgebern, so ver-muten auch die Experten der IG Metall. Sprecher der Volkswagen-Werke haben sich beeilt, den Vier-Prozent-Abschluß zurück-zurechnen auf die übliche 12-Monate-Laufzeit und sind zu dem erstaunlichen Ergebnis gekom-men, daß dies 3,2 Prozent entspräche. Dem ist allerdings nicht so. Für die nächsten 12 Monate zahlt VW tatsächlich vier Prozent mehr. Der vereinbarte Lohnverzicht greift erst danach während dreier Monate, in denen üblicherweise die - im kommenden Jahr auszuhandelnde – wiederum er-höhte Lohn- und Gehaltsrunde gezahlt würde. Ein Signal wird es für die restliche Metallindustrie sicher nicht werden, weil die IG Metall hier zu Laufzeitverlängerungen aus grundsätzlichen Er-wägungen nicht bereit ist. Sie fürchtet, in diesem Fall mit einem eventuellen Arbeitskampf in die

### Stunde der Wahrheit Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die den Wert der französischen Währung bestimmenden Wirt-schaftsfaktoren haben sich in letzter Zeit stark verschlechtert. Das Handelsbilanzdefizit des Landes erhöhte sich saisonbereinigt von 5,9 Milliarden Franc im Dezember auf 9,6 Milliarden Franc (3,4 Milliarden Mark) im Januar und übertraf damit auch den monatsdurch-schnittlichen Passivsaldo des vergangenen Jahres von 7,8 Milliarden Franc erheblich. Gleichzeitig wurde die Inflationsrate wieder zwei-

Dagegen bewegen sich die Preissteigerungen in der Bundes-republik auf die drei Prozent zu. Der Preisanstieg beträgt damit weniger als ein Drittel der französischen und knapp die Hälfte der OECD-durchschnittlichen Inflationsrate. Während die deutsche Leistungsbilanz inzwischen aktiv geworden ist, rutscht die französische immer tiefer in die roten Zahen. Damit stellt sich die Frage nach einer neuen Anderung der Franc/Mark-Parität im Europäischen Währungssystem (EWS). Sie könnte unmittelbar nach den Bundestagswahlen vom nächsten Sonntag beantwortet werden, falls daraus die bürgerlichen Parteien als Sieger hervorgehen sollten.

Nun hat zwar Premierminister Mauroy am letzten Wochenende die "Eventualität einer Franc-Abwertung komplett ausgeschlossen". Aber solchen Erklärungen ist erfahrungsgemäß wenig Glauben zu schenken Wechselkursänderungen kann eine Regierung nicht im voraus ankündigen. Denn sie wijrde dadurch der Währungsspekulation zu sicheren Gewinnen verhelfen.

Von größerem Einfluß für die weitere Entwicklung des Franc-Kurses an den Devisenmärkten könnte dagegen der jetzt von Mau-roy verkündete "Plan" sein, das Handelsbilanzdefizit in diesem Jahr um nicht weniger als 40 Milliarden Franc gegenüber dem des Vorjahres von 93 Milliarden Franc zu vermindern. Wirtschafts- und Finanzminister Delors hatte bisher von einer Kürzung um "nur" 30 Milharden Franc gesprochen, was bereits als außerordentlich ehrgeizig angesehen worden war.

Dabei ist unterstellt, daß die Preise am Weltölmarkt weiter zurückgehen. Die französische Ölrechnung würde sich bei einer Preissenkung um drei Dollar je Barrel um eine Milliarde Franc monatlich verbilligen. Allerdings

-----

müßte dafür auch der Franc-Dol-

der sozialistischen Experimente

stark gestiegenen sozialen Lasten der Unternehmen. Außerdem sind

in Frankreich die Löhne auch

preis- und wechselkursbedingt stärker als im Ausland gestiegen.

die Struktur des französischen Au-Benhandels. Verstärkt exportiert

wurde nur in (notleidend geworde-

ne) Entwicklungsländer und in die Opec-Staaten. Dagegen ist die Aus-fuhr in die Industriestaaten, jeden-

falls real, mehr oder weniger stark

So verdoppelte sich der französi-sche Einfuhrüberschuß im Wa-

renverkehr mit der EG von 32 Mil-

liarden Franc 1981 auf 64 Milliar-den Franc 1982. Allein gegenüber

der Bundesrepublik, seinem größ-

ten Handelspartner, verbuchte Frankreich einen Passivsaldo von

38 Milliarden Franc nach 23 Milliar-den Franc 1981. Die Verschlechte-

rung war insoweit allerdings (rela-

tiv) geringer als die gegenüber den übrigen EG-Partnern. Deshalb ist der (geheime) französische Wunsch

schlecht begründet, daß nur die Mark aufgewertet, nicht aber der

Außerdem hat sich seit der letz-

ten französisch-deutschen Pari-

tätsänderung von Mitte 1982 die Inflations- und Kostendifferenz

zwischen den beiden Ländern -

trotz des viermonatigen französi-schen Preis- und Lohnstopps - auf

ein Jahr gerechnet um gut fünf

Prozentpunkte vergrößert, während die französischen Währungs-

reserven geschrumpft und die fran-

zösischen Auslandsschulden sehr

stark gestiegen sind. Auch aus die-sem Grund rückt für den Franc die Stunde der Wahrheit immer näher.

Franc abgewertet werden sollte.

zurückgegangen.

Gleichzeitig verschlechterte sich

### **AUF EIN WORT**



🤧 Die Aussichten für einen Rückgang der Inflare Stabilitätsfortschritte verspricht die mit der konjunkturellen Belebung übliche Tendenz eines Stückkostenrückgangs, der bei einer Höherbewertung D-Mark noch verstärkt

Dr. Erwin Sinnwell, Vorsitzender des Vorstands der Landesbank Rheinland-Pfalz FOTO: KLAUS SENZ

## vorerst beendet

An der Börse war zu erfahren, daß die Banken am Vormittag durch telefonische Verkaufsaufträge von Kleinanlegern, die am Vortag auf den AEG-"Zug" aufgesprungen waren, gleichsam "zugeschmissen" wurden. Für diese Kleinanleger, so hieß es, durfte es empfindliche Kursverluste gegeben haben, da be-reits der Eröffnungskurs mit 51 um zehn Mark unter dem Vortagsschluß von 61 Mark lag. Der Kassakurs, zu dem alle Kleinaufträge unter 50 Stück abgewickelt werden, wurde mit einer Verspätung von einer Stunde mit 49 nach 59,50 am Montag festgestellt.

BRASILIEN / Sanierungsprogramm fand IWF-Billigung – Lob für Privatbanken

## Währungsfonds stellt Beistandskredit Beirat betont Vorrang der von 5,44 Milliarden Dollar bereit

heißt es in der Begründung des

Exekutivdirektoriums, habe Brasi-

lien eine Politik verfolgt, die auf

hohe Wachstumsraten, die Schaf-fung von Arbeitsplätzen und einen

höheren Lebensstandard zielte. In

dieser Zeit sei Brasilien weitge-

hend industrialisiert worden. Seit 1974 habe sich das Land jedoch den stark gestiegenen Ölpreisen anpassen müssen. Die kräftige Zu-nahme der internationalen Zinsen.

die Verschlechterung der Terms of Trade und die Abschwächung der

Auslandsnachfrage habe dann 1982 zu einem mittelfristig nicht tragba-ren Leistungsbilanzdefizit geführt. Im zweiten Halbjahr 1982 habe Brasilia einen großen Teil der Wäh-

rungsreserven für den Schulden-

dienst verwenden müssen, weil der

Zugang zu den internationalen Fi-nanzmärkten beschränkt gewesen

Brasiliens Anpassungsprogramm, das einen Abbau der externen und

internen Ungleichgewichte sowie weitreichende strukturelle Ände-rungen bringen soll. Ihr Ziel sei ein dauerhaftes Produktions, und Be-

schäftigungswachstum. Die öffentlichen Ausgaben werden in diesem Jahr, verglichen mit 1982, und noch einmal bis 1985 halbiert. Da-

Einverstanden ist der IWF mit

H.-A. SIEBERT, Washington Der Beistandskredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) für Brasilien ist unter Dach und Fach. Nach einem Beschluß des Exekutivdirektoriums kann das südamerikanische Land 4.96 Milliarden Sonderziehungsrechte (SZR) oder umgerechnet 5,44 Milliarden Dollar in Anspruch nehmen. Davon dürfen 4,62 Milliarden Dollar oder 425 Prozent der brasilianischen Quote in den kommenden drei Jahren gezogen werden. In den vergangenen 15 Jahren, so

Die Regierung in Brasilia kommt in den Genuß der erweiterten Fondsfazilität, die ein auf maximal drei Jahre angelegtes mittelfristi-ges Programm zur Behebung strukturbedingter Zahlungsbilanzungleichgewichte vorschreibt. Sofort abgerufen werden können 272,82 Millionen Dollar, die der ersten Kredittranche entsprechen, sowie 508,21 Millionen Dollar aus der Fazilität zur kompensierenden Finanzierung von Ausfuhrerlös-schwankungen. Ebenfalls gleich verfügbar sind 136,11 Millionen Dollar aus der erweiterten Fonds-

Zugang zur kompensierenden Fazilität wurde Brasilien gewährt, weil das Land 1982 erhebliche Ex-porterlös-Einbußen erlitt. Sie sanken um acht Prozent, verglichen mit einer Zunahme von jeweils rund 30 Prozent in den beiden vorausgegangenen Jahren. Verursacht wurden die Ausfälle durch sinkende Preise für Sojabohnen-Erzeugnisse, Zucker, Fleisch, Orangensaft und Pulpe sowie bei weiterverar-beiteten Waren durch die schwache Auslandsnachfrage. Eine erste Ziehung in Höhe von 543,64 Millionen Dollar auf dieses Kreditfenster war Brasilien im Dezember zugestanden worden.

Abwertung um 30 Prozent als hilf-Nach Ansicht des Fonds sichern

der Washingtoner noch übertraf. So erhält Brasilien, wie berichtet. 4.4 Milliarden Dollar neue mittelfri-

stige Kredite, vier Milliarden Dol-lar, fällig in diesem Jahr, müssen erst später zurückgezahlt werden, und rund zehn Milliarden Dollar stellen die Institute für die Finanzierung der Ein- und Ausfuhren bereit. Außerdem erneuerte sie die Interbanklinien in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar. Zusätzlich zur IWF-Hilfe pumpen die USA Brasi-lien, dessen Auslandsschulden auf rund 85 Milliarden Dollar veranschlagt werden, weitere 400 Millio-nen Dollar aus dem Devisenstabilisierungsfonds des Schatzamtes.

durch werden die Netto-Ersparnis-se erhöht, so daß das Leistungsbi-lanzdefizit 1983 auf zwei (1982: 4.5) und 1985 auf ein Prozent des Bruttosozialprodukts gedrückt werden kann. Allen Unkenrufen zum Trotz sieht der IWF die jungste Cruzeiro-

flexible Wechselkurse, gekoppelt mit angemessenen Einkommens-politiken, die fortgesetzte Wettbe-werbsfähigkeit brasilianischer Exporte. Die geringe Abhängigkeit von ausländischen Krediten, die sich auch aus dem Rückgang der internationalen Zinsen und Ölpreise ergebe, lasse erwarten, daß sich Brasiliens Schuldendienstverhältnis verbessere und neue Währungsreserven aufgebaut werden könnten fährt der Fonds fort. Der Fonds lobt ausdrücklich die Unterstützung der Privatbanken. Auf Drängen der "Weltnotenbank" schnürten sie ein Paket zusammen, das am Schluß die Forderungen

KONJUNKTURPOLITIK

## gemeinsamen Interessen

HEINZ HECK, Bonn

Verstärkte Kapitalbildung, höhere Investitionen und technischer Fortschritt sind erforderlich, um die gegenwärtige Stagnation zu überwinden." Das schreibt der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium in seinem soeben veröffentlichten Gutachten "Konjunkturpolitik –

neu betrachtet.
Zentrales Thema der Studie ist die Überwindung der Arbeitslosigkeit. Der Beirat fordert eine Verständigung zwischen allen gesellschaftlichen Gruppen, um Vollbe-schäftigung zu erreichen, den so-zialen Frieden zu bewahren und den gemeinsamen Interessen Vorrang vor Sonderinteressen einzu-räumen. Einer deutlichen Steigerung der privaten Investitionen

wird großes Gewicht beigemessen. Als Beitrag zum Abbau der Ar-beitslosigkeit fordert das Gremium einmal verstärkte regionale Lohndifferenzierung. Zweitens sollten bei der Gestaltung der betrieblichen Lohnstruktur "stärker als bisher leistungsbezogene Gesichts-punkte zur Geltung kommen und die unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit geförderten Egalisierungstendenzen abgebaut werden".

Alle Rezepte, Arbeitslosigkeit durch "Umverteilung der Arbeit" (Arbeitszeitverkürzung) zu vermindern, werden als unbrauchbar bezeichnet. Der Beirat schließt allerdings tarifvertragliche Abmachungen, die eine Arbeitszeitverkür-zung statt Lohnerhöhungen vorsehen, nicht aus, erwartet davon jedoch keine erhebliche Verringe-rung der Arbeitslosigkeit. Seine

Paris (J. Sch.) - Die Spekulation

auf eine erneute Abwertung des

Franc im Europäischen Währungs-systems (EWS) scheint nun doch durch die Veröffentlichung des un-erwartet hohen Januardefizits der

französischen Handelsbilanz am

Wochenende eingeläutet worden zu

sein. Die Mark wurde gestern in Paris erstmals deutlich über ihrer

amtlichen Parität von 2,83396 no-

tiert, die zu verteidigen sich die

Regierung fest vorgenommen hat. Zu Interventionen gezwungen ist die Notenbank allerdings erst bei

einer Grenze von 2,8985 Franc.

Kuba will umschulden

Empfehlung zielt darauf, daß der Anstieg der Arbeitskosten hinter der Produktivitätssteigerung zurückbleibt und daß die Arbeitszeitregelungen flexibler werden.

Darüber hinaus plädiert er für eine Verknüpfung aller konjunk-tur-, struktur- und wachstumspolitischen Entscheidungen. Eine Milderung der Einkommensteuerprogression, eine Revision des Transfersystems (Zurückschrauben von Ansprüchen an die offentliche Hand zugunsten von mehr Selbsthilfe) und die Ausgabenverlagerung in Richtung öffentlicher Investitionen sind Forderungen an die Finanzpolitiker. Zwar sollte die Staatsverschuldung in der Rezes-sion nicht vermindert, datur aber eine Verpflichtung eingeführt werden, wonach rezessionsbedingte Staatsschulden im nächsten Auf schwung wieder abzutragen sind Die Staatsquote sollte vermindert und Entbürokratisierung durch Abbau staatlicher Regulierung angestrebt werden, damit mehr Flexi-bilität für die Privatwirtschaft gewährleistet werde und die markt wirtschaftlichen Steuerungsmechanismen wirken können.

Die Geldpolitik soll ihren beschäftigungspolitischen Beitrag dadurch leisten, daß sie auf Verstetigung angelegt wird und eine Geldversorgung anstrebt, die eine Ausschöpfung der Produktions-möglichkeiten unter Wahrung des stabilitätspolitischen Auftrags erlaubt. In extremen Situationen wie einem kumulativen Abschwung seien allerdings eine expansive Geldversorgung und eine entsprechende Zinssenkung zur Förderung von Investitionen notwendig.

#### EG-BINNENMARKT

### Industrienormen nur nach eingehenden Konsultationen

WILHELM HADLER, Brüssel Frist sogar bis auf ein Jahr ausge-Industrienormen und ähnliche technische Vermarktungsvor-schriften dürfen im Gemeinsamen Markt künftig nur noch nach ein-gehender Konsultation der EG-Partner eingeführt werden. Darauf haben sich die Wirtschaftsminister der Gemeinschaft gestern in Brüssel geeinigt. Das Informationsverfahren ist ein erster Erfolg der Be-mühungen um eine Stärkung des europäischen Binnenmarktes. Andere Beratungsthemen des Brüsse-ler Sonderministerrates haben dagegen bisher noch nicht zu Beschlüssen geführt.

Der Richtlinienentwurf über die Normen sieht vor, daß vor der Festlegung neuer nationaler Vorschriften ein halbjähriger "Standstill" eingeführt werden muß, während dessen die Brüsseler Kommission und die EG-Regierungen Anderungsvorschläge vorlegen oder die Ausarbeitung einer EG-einheitlichen Regelung in Angriff nehmen können. Falls die Kommission Bedenken geltend macht, kann diese

ÖLMARKT

dehnt werden.

Diese Regelung soll vor allem Einwände gegen das deutsche DIN-System und andere technische Vorschriften entkräften, die von den EG-Partnern häufig als besonders sublime Form des Handelsprotektionismus kritisiert werden. Ursprünglichen Bonner Be-denken gegen das Informationsverfahren wurde durch Protokollnotizen zum Richtlinienentwurf Rechnung getragen.

Bei der Beratung der noch offe-nen Fragen für die Zulassung von Drittlandserzeugnissen zur soge-nannten "Gemeinschaftsbescheinigung" wurden im Rat kaum Fortschritte gemacht. Die Richtlinie soll klären, unter welchen Bedingungen Waren aus Nicht-EG-Ländern von dem Grundsatz ausgenommen werden können, daß Erzeugnisse, die in einem EG-Land zugelassen sind, künftig automatisch auch in anderen der Gemeinschaftsländer in Verkehr gebracht werden dürfen.

Franc schwächer

Bonn (DW.) - Kuba will nach einem Reuters-Bericht aus Havana 1,3 Milliarden Dollar seiner 3,5 Milliarden Dollar Westverbindlichkeiten umschulden. In Verhandlungen dieser Woche wollen die Kubaner, die derzeit nur Zinsen für ihre Auslandsschulden zahlen, eine Stundung der Tilgungen bis 1986 und dann eine Streckung über zehn Jahre erreichen. Spanien, Frankreich und Japan sollen die Hauptgläubigerländer Kubas sein.

#### Klage wegen Rumasa

Madrid (VWD) – Die konservative "Volksallianz/PDP" hat Verfassungsklage gegen die Verstaatlichung des privaten Großkonzerns Rumasa" eingereicht. Der Amtsrichter vom Dienst in Madrid verweigerte iedoch die Annahme der Klage, da diese direkt dem Verfassungsgericht vorgelegt werden müsse. Die "Volksallianz" will mit allen Mitteln eine Aufhebung der Verstaatlichung anstreben, deren negative Konsequenzen für die Zukunft des freien Wirtschafts- und Finanzsystems in Spanien noch "unübersehbar" seien.

#### Zufriedenstellend

Offenbach (dpa/VWD) - Mit , insgesamt durchaus zufriedenstellenden Geschäftsergebnissen" ist am Dienstag in Offenbach die 74. Internationale Lederwarenmesse zu Ende gegangen. Trotz einer gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent geringeren Besucherzahl sei das Auftragsvolumen des Vorjahres gehalten, in Teilbereichen sogar überschritten worden, teilte die Messegesellschaft am Dienstag mit. In Offenbach hatten vier Tage lang 500 Aussteller aus 21 Ländern ihre aktu-

ellen Lederkollektionen für die Sommer- und Reisesaison 1983 vor-

#### Chrysler mit Gewinn

WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

Washington (Sbt) - Die Chrysler Corp. hat 1982 zum erstenmal seit fünf Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Er betrug 170,1 Millionen Dollar. Erzielt wurden die schwarzen Zahlen allerdings durch den Verkauf der Panzer-Werke an General Dynamics; im vergangenen Jahr machte der Betriebsverlust immer noch 68,9 (viertes Quartal: 96,1) Millionen Dollar aus.

#### Kritik an U. S. Steel

Washington (Sbt) - Ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik ist die U. S. Steel Corporation, Pittsburgh, geraten. Ausgerechnet Amerikas größter Stahlkonzern, dessen Vorstandsvorsitzender Roderick den Westeuropäern ein Lie kungsabkommen abgerungen hat und auch die japanische Konkurrenz vom eigenen Markt möglichst fernhalten will, gibt, wenn es ums Geld geht, ausländischen Produkten den Vorzug. Für die Errichtung eines 76stöckigen Bürogebäudes in Seattle hat die Bautochter des Großunternehmens, American Bridge, den Zuschlag für 16 000 Tonnen Profistahl erhalten. Die Offerte lag um vier Millionen Dollar unter der des nächsten Bieters. Des Rätsels Lösung: Es handelt sich um japanischen Billigstahl, der in Südkorea gegossen wurde.

#### BDI mahnt

Bonn (HHL) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Bundesregierung "mit großem Nachdruck" aufgefordert, die deutsche Ratspräsidentschaft in der EG entschieden für die internationale Harmonisierung in der Luftreinhaltung zu nutzen und auch gegenüber den östlichen Nachbarn entschlossener zu fordern. Dies sei nicht nur aus ökologischen Gründen zwingend, sondern auch, um Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der deutschen Wirtschaft zu vermeiden.

#### BNP-D-Mark-Anleihe

Frankfurt (cd.) - Die Banque Nationale de Paris (BNP), Frankreichs größte Geschäftsbank, will über ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank eine Anleihe über 100 Millionen Mark begeben, die mit einem Zins von 7% Prozent zu Pari angeboten werden soll. Dies ist die erste DM-Anleihe der Bank.

würde.

## **AEG-Höhenflug**

rtr, Frankfurt Der "raketengleiche" Höhenflug der AEG-Aktie vom Montag hat am Dienstag an der Frankfurter Börse ein abruptes vorläufiges Ende gefunden.

## Noch kein Termin für eine neue Opec-Konferenz

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris In dem Tauziehen der Ölexport-staaten um einen neuen Einheits-preis zeichnet sich immer noch keine Kompromißlösung ab. Die mit der Vorbereitung einer darüber entscheidenden Opec-Konierenz befaßten Erdölminister Venezuelas, Algeriens und Kuwaits haben die am letzten Freitag in Paris aufgenommenen informellen Gespräche am Montagabend fortgesetzt, ohne anschließend Ergebnissse zu

veröffentlichen. Vor dem Treffen erklärte der venezolanische Minister Humberto Calderon Berti, daß die Opec-Kon-ferenz sicher nicht vor Ende dieser Woche stattfinden könnte, nach-dem die Golfstaaten die Konferenz bereits für Mittwoch oder Donnerstag nach Wien oder Genf einberufen wollten. Am Wochenende war Berti in London mit britischen und norwegischen Regierungsvertretern zusammengetroffen.

Eine haltbare Preisvereinbarung wäre für die Opec allerdings nur dann möglich, wenn sich daran auch die anderen Ölexportstaaten beteiligen und auch die dafür notwendigen Produktionskürzungen vornehmen. Bisher aber hat die britische Regierung ihre Absicht bekundet, die Förderung bis 1985 nicht zu senken. Andererseits wendet sich Iran gegen die nach dem starken Rückgang der Spot-Marktpreise erforderlich gewordene Herabsetzung der Opec-Listenpreise.

Dagegen sollen die vier Golfstaaten (Saudi-Arabien, Vereinigte Emirate, Kuwait und Qatar) nach Angaben der "Middleeast Economic Survey", die den Saudis nahesteht, für den Fall eines Mißerfolgs der Preisverhandlungen eine einseitige Herabsetzung ihres offiziel-len Listenpreises um 7 auf 27 Dollar je Barrel angedroht haben.

Weltmarkt Ellering California.

Weltmarkt Ellering California.

Impulse für mehr Wirtschaftlichkeit

■ Elektrische Energieversorgung
 ■ Meß-, Prüf-, Steuerungs- und

Regeltechnik • Nachrichtentechnik • Microtronic - Innovationszentrum Mikroelektronik • Elektrische Installationsgerate und systeme

Elektroakustik und Videotechnik/Sicherheitstechnik

 Be- und Verarbeitungsverfahren für die Elektrotechnik Weltlichtschau Leuchten und Lampen

Im Sonderprogramm:

Fachtage Elektrotechnsk für Handwerk und Handel

VDI/VDE Fachtagungen

Der Besucherprospekt kommt kostenios. Bitte anfordern bei: Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG Messegelande, D-3000 Hannover 82 Telefon: (0511) 89-1. Telex: 922728

Elektronik/Elektrotechnik - auf der Messe der Messen.

Mittwoch, 13. – Mittwoch, 20. April



nach dem Niederstwertprinzip bi-

In ihrem Überblick über das Ge-

schäftsjahr betont die Helaba, die

Geschäftspolitik sei weiterhin er-

trags- und nicht wachstumsorien-

tiert gewesen. Das kurzfristige

Kundenkreditgeschäft ist um 11

Prozent auf 7 Mrd. DM - darunter

3.6 Mrd. DM Ausleihungen an Wirt-

schaft und Private - nochmals stär-

ker gewachsen als die langfristigen

Kredite an Kunden, die um 3 Prozent auf 24,1 Mrd. DM zunahmen.

Die kurzfristigen Forderungen an

Banken stiegen um 5 Prozent auf 9,7 Mrd. DM, die langfristigen gingen um 8 Prozent auf 4,2 Mrd. DM

zurück. Entsprechend den Bewe-

gungen auf der Aktivseite expan-dierten die kurzfristigen Gelde.

von Banken und Kunden über-durchschnittlich um 12 Prozent auf 18,6 Mrd. DM. Zur Refinanzierung

18,6 Mrd. DM. Zur Reinanzierung des längerfristigen Geschäfts setzte die Helaba 6,5 (6,0) Mrd. DM eigener Schuldverschreibungen ab, deren Umlauf sich zum Jahresende von 23,7 auf 25 Mrd. DM erhöhte. Die Bilanzsumme stieg um 5,5 Prozent auf 62,3 Mrd. DM.

Für dieses Jahr erwartet die He-laba eine Fortsetzung der positiven Ertragsentwicklung, die vor alle durch eine anhaltende Verbess

rung der Zinsspanne untermaue-werde. Das ermäßigte Zinsnivea

HELABA / Betriebsergebnis vervierfacht

CLAUS DERTINGER, Frankfort

Die Hessische Landesbank-Giro-

zentrale (Helaba), Frankfurt, be-

richtet in einem vorläufigen Über-

blick über eine Vervierfachung des

1981 um 60 Prozent gesunkenen

Teilbetriebsergebnisses (Zins- und

Provisionsüberschuß abzüglich

Personal- und Sachaufwand) von 40 auf rund 164 Mill. DM, die einer

Begrenzung des Kostenanstiegs und einer gleichzeitigen kräftigen Zunahme der Erträge zu verdan-

ken sei. Der Zinsüberschuß, die

wichtigste Ertragsquelle, habe das Vorjahresergebnis um mehr als 50

Prozent übertroffen, begünstigt

von der Normalisierung der Zins-

struktur und vom Zinsrückgang, aber auch von einer margenbewuß-

Zu dem verbesserten Betriebser

gebnis kamen, wie es in einer Mitteilung der Bank weiter heißt, nen-nenswert höhere Überschüsse im

Eigenhandel und aus dem außeror-deutlichen Bereich. Dennoch wird

die Helaba nur ebenso wie für das

von einem spürbaren Ertragsein-

ten Geschäftspolitik

Weiterhin ertragsorientiert

**US-AUSSENHANDEL** 

#### Es drohen Riesen-Defizite

Die Außenposition der USA wird sich in diesem Jahr dramatisch verschlechtern. Wie ein hoher Beamter des Handelsministeriums in Washington gegenüber der WELT erklärte, kann das Leistungsbilanzdefizit 15 bis 20 Milliarden Dollar erreichen. Das wäre das höchste Minus in der amerikanischen Geschichte. In den letzten drei Jahren war die Leistungsbilanz im Plus, 1982 mit rund drei Milliarden Dollar. Unter Druck geraten muß zwangsläufig die US-Währung. Bestätigt hat das Ministerium die

Kalkulation des wirtschaftlichen Beraterstabes des Weißen Hauses, wonach sich das amerikanische Handelsbilanzdefizit 1983, verglichen mit dem Vorjahr, auf Cif-Basis von 42,6 auf rund 75 Milliarden Dollar erhöhen wird. Es kann allerdings um fülliarden bei sieben Milliarden Dollar erhöhen wird. den Dollar niedriger ausfällen, wenn das Opec-Kartell die Ölprei-se weiter senkt. Die USA importie-ren nur nach ein Drittel ihres Ölbedarfs. 1981 waren es 302 Millionen Tonnen für insgesamt 79,2 und 1982 rund 259 Millionen Tonnen für 62,2 Milliarden Dollar.

Die drastische Verschlechterung der US-Außenposition führt das Handelsministerium auf die Konjunkturschere zwischen den Vereinigten Staaten und dem Ausland zurück. So beschleunigen sich die Einfuhren mit dem stärkeren Wachstum der amerikanischen Wirtschaft, während die Exporte wegen der trägen ausländischen Märkte nur langsam anziehen. Verstärkt werden diese Trends noch durch die Dollar-Aufwertung in den vergangenen zweieinhalb Jah-

Im Januar sank der Passivsaldo in der US-Handelsbilanz, verglichen mit Dezember, von 3,2 auf nahezu 3,0 Milliarden Dollar. Die Exporte stiegen, vor allem im Agrarbereich, um 6,4 Prozent auf 17.4, die Importe um 4.1 Prozent auf mehr als 20,3 Milliarden Dollar. Die hohen Einfuhren spiegeln das Bemühen der amerikanischen Unternehmen, ihre leeren Lager aufzufüllen. Dagegen erholten sich die Exporte von einem sehr niedrigen Niveau am Jahresende.

#### **Abonnieren Sie** Engagement

Die WELT tritt ein für die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit, für die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen, für die parlamentarische Demokratie, für die freie soziale Marktwirtschaft. Sie ist gegen Totalitarismus und Radikalismus von rechts oder links. Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

### DIE • WELT

Vertrieb, Postfach 30.58.30, 2000 Hamburg 36

#### An: DIE WELT, Vennieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 **Bestellschein**

Bitte liefern Sie mir zum nächsimöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23,60 (Ausland 31,00, Luftpostversand auf Anfage), anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schniftlich zu widernufen bei: DIE WELT. Vernieb. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 30

#### NAMEN

fen worden.

60 Jahre.

Peter Porhansi wurde in die Geschäftsführung der Internationale
Presse Import- u. Export GmbH, Frankfurt am Main, berufen.

WIEDERAUFBEREITUNGSANLAGE / DIW: Gesamtwirtschaftliche Produktion steigt um zehn Milliarden

## Bau und Betrieb schaffen 20 000 Arbeitsplätze

HEINZ HECK, Bonn Der Bau und Betrieb einer Wiederaufarbeitungsanlage für Kern-brennstoffe führen nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zur Schaffung von annä-hernd 20 000 Arbeitsplätzen. Das Berliner Institut veran-

schlagt dabei die Investitionen für den Bau einer solchen Anlage mit einem Jahresdurchsatz von 350 Tonnen Uran in ausgedienten Brennelementen auf rund vier Milliarden Mark (Preise von 1980). Da-durch wird der Studie zufolge eine gesamtwirtschaftliche Produktion von Gütern und Dienstleistungen von insgesamt etwa zehn Milliarden Mark bewirkt, die sich mindestens auf die gesamte Bauzeit von sieben Jahren verteilt. Zu der Anlage gehören dabei neben der Wie-deraufarbeitung selbst die Brenn-element-Bereitstellung, die Misch-

**EINZELHANDEL** 

wird kritisiert

GISELA REINERS, Bonn

Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HdE)

hat die Höhe der von der Bundes-post geplanten Gebühren für die Anwender und Benutzer von Bild-

schirmtext kritisiert. Sie seien

"teilweise unvernünftig", sagte Geschäftsführer Hubertus Tessar gegenüber der WELT. Der vorwiegend mittelständisch strukturierte

Einzelhandel könne die für Ein-

richtung, Geräte, Raum und Arbeit anfallenden Kosten nicht aufbrin-

gen - vor allem nicht in der An-fangsphase, in der der Zugang zum

Endverbraucher noch beschränkt

Tessar betonte, daß der Einzel-

handel grundsätzlich diesen neuen

Fernmeldedienst der Bundespost

begrüße und sich seiner auch be-dienen wolle, doch stünden dem besonders die hohen Grundgebüh-

ren entgegen. Der HdE werde sei-

nen Mitgliedern vom Einstieg in

das neue Medium vorerst abraten. Es sei ein Fehler der Post, den Break-even-point für den Bild-

schirmtext-Service schon 1990 er-

reichen zu wollen. Der Einzelhan-

del habe schon immer für das Jahr

Einrichtung eines Bildschirmtext-

Arbeitsplatzes nach dem neuen

Europa-Standard (bessere Bild-qualität, mehr Farben) rechnet Tessar. Hinzu kämen Grundgebüh-

ren pro Jahr von rund 10 000 Mark

für 200 Speicherseiten bundesweit.

davon 100 für eine geschlossene

Benutzergruppe. Das sei zu teuer. Man müsse bedenken, daß der Ein-

zelhandel auf Inserate in Lokal-

und Regionalzeitungen nicht ver-

zichten könne. Man wolle damit

nicht nur der Kundengewohnheit

entgegenkommen, die Anzeigen

auszureißen und mitzunehmen, sondern auf eine Zeitungsseite ge-he auch viel mehr drauf als auf eine

Seite Bildschirmtext

Mit 20 000 Mark Kosten für die

2000 plädiert.

**Bundespost** 

oxydherstellung, die Abfallbe-handlung sowie Versorgungs- und duziert. Langfristig seien dadurch Verwaltungseinrichtungen. In der Untersuchung wurden dagegen solche Effekte nicht berücksichtigt, die mit dem Bau und Betrieb Brennelement-Zwischenlagern und einer Endlagerstätte verbunden sind.

Die für den Bau der Anlage erforderliche Produktion von Gütern und Dienstleistungen werde Beschäftigungsimpulse von rund 80 000 Mann-Jahren auslösen. Das bedeute die Sicherung von etwa 11 000 Arbeitsplätzen für die Dauer von sieben Jahren. Zwar dürften davon beinahe alle Branchen profitieren. Jedoch konzentrierten sich die Wirkungen auf Elektrotechnik-Hochbau und Maschinenbau.

Durch den Betrieb einer Wieder-aufarbeitungsanlage würden Jahr für Jahr Güter und Dienstleistun-gen im Umfang von rund 1,7 Mil-

## GROSSBRITANNIEN

Streik der

Bergleute WILHELM FURLER, London Die beabsichtigte Schließung einer unrentablen Zeche in Südwales droht einen landesweiten Streik der britischen Bergleute auszulö-sen. Nachdem bereits zum Wo-chenbeginn alle 23 000 Bergleute in Südwales die Arbeit in ihren 33 Gruben auf unbestimmte Zeit niederlegten und etwa 300 Streikende die regionale Hauptverwaltung der staatlichen Kohlegesellschaft für Wales in Cardiff für etwa fünf Stunden besetzt hielten, haben sich inzwischen die Gewerkschaftsführer in den Kohlegruben von Yorkshire ebenfalls vor den Streikwagen

spannen lassen. Sie stimmten mit überwältigender Mehrheit einem Vorschlag der Südwalliser Kollegen zu, ihre 65 000 Mitglieder zu einem unbefristeten Streik vom kommenden Sonntag an aufzurufen. Der Streikaufforderung gefolgt sind inzwi-schen etwa 500 Bergleute in North-Derbyshire. Auch aus Nottinghamshire wurde von einer Annahme des Streikaufrufs berichtet.

Von den Gewerkschaftsfunktionären in den anderen Kohlerevieren Großbritanniens einberufene Versammlungen werden in den nächsten Tagen zeigen, ob es zu einer lawinenartigen Sympathie-Bewegung kommt. Die Gewerkschaftsführung der Eisenbahner hat inzwischen ebenso wie die der Hafenarbeiter und die der Seeleute eine Unterstützung von Streik-

aktionen zugesagt. Die 108 Jahre alte Kohlegrube in der Nähe von Pontypridd, Mid Gla-morgan, arbeitet mit einem ge-schätzten Jahresverlust in Höhe von etwa sieben Millionen Pfund (mehr als 25 Millionen Mark). Die zuständige Bezirksleitung hat den betroffenen Bergleuten zugesagt, daß es durch die Grubenschlie-ßung zu keinem einzigen unfreiwilligen Arbeitsplatz-Verlust kom-

KOLUMBIEN / Venezuelas Währungsmaßnahmen treffen den kleinen Grenzverkehr zum Nachbarstaat

knapp 8000 Personen beschäftigt, davon in der Anlage selbst rund 1600 oder 20 Prozent. Der Wirt-schaftsregion im Umkreis einer solchen Anlage dürften "außerge-wöhnliche Wirtschaftsimpulse zugute kommen", heißt es in der DIW-Studie.

Neben dem Beschäftigungseffekt ist nach Meinung von Albert Probst (CSU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Forschungsminister, an die energie- und umminister, an die energie- und um-weltpolitischen Wirkungen zu den-ken. Durch Wiederaufarbeitung und Rückführung der Spaltstoffe würden "erhebliche Mengen Na-tururan eingespart", erklärte er in diesen Tagen in Schwandorf. Für den Standort Wackersdorf bei Schwandorf ist ein atomrechtli-ches Genehmigungsverfahren für ches Genehmigungsverfahren für eine nukleare Aufarbeitungsanlage beautragt.

Wiederaufarbeitung könnten außerdem längerlebige Spaltprodukte "weitgehend verbrannt werden". Damit werde 21gleich das Gefährdungspotential des Endlagers radioaktiver Abfallstoffe verringert.

Nach allen bisherigen Erfahrun-gen mit Wiederaufarbeitungsanlagen liege die Strahlenbelastung der Beschäftigten wie der Bevölke-rung und der Umwelt "deutlich unterhalb der als zulässig betrachteten Werte".

Derzeit werden in der Bundesrepublik zehn Kernkraftwerke gebaut. Nach Angaben der Kraftwerk Union (KWU) sind fast 70 000 Personen direkt oder indirekt mit diesen Bauarbeiten beschäftigt. An jedem Projekt der KWU, die die An-lagen meist schlüsselfertig baut, seien etwa 700 - überwiegend mit-telständische - Firmen tätig.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Esbi im Vergleich

Stuttgart (nl.) - Die Esbi Süddeutsche Baumwolle-Industrie AG, Kuchen, Hersteller von Modestof-fen, Bettwäsche und Dekorationsfen, Bettwäsche und Dekorationsstoffen, hat beim Amtsgericht Göppingen Antrag auf Eröffnung eines 
Vergleichsverfahrens gestellt. Die 
Notierung der Esbi-Aktie ist am 
Montag an der Stuttgarter Börse 
vorläufig ausgesetzt worden. Das 
Unternehmen, dessen Mitarbeiterzahl in den letzten zehn Jahren von 
über 1500 auf nurmehr zurischen über 1500 auf nunmehr zwischen 500 und 600 zurückgegangen ist, zahlte zuletzt eine Dividende für 1971/72. Für 1981 war ein Umsatz von 72 Mill. DM ausgewiesen wor-den. Am Aktienkapital von 5,7 Mill. DM ist die Matheis-Gruppe, Eislingen, mehrheitlich beteiligt.

Höheres Grundkapital

Hamburg (JB.) - Die Norddeutsche Hypotheken- und Wechsel-bank AG, Hamburg, will ihr geneh-migtes Kapital von 5 Mill. DM ausnutzen und den Aktionären junge Aktien zum Ausgabepreis von 75 DM mit Gewinnberechtigung ab 1. April 1983 anbieten. Die Erhöhung der haftenden Eigenmittel auf 93,3 Mill DM bringt der Bank einen Kreditspielraum für weitere Hypothekendarlehen in Höhe von 270 Mill. DM. 1982 stellte die Bank eine deutlich steigende Nachfrage nach Baufinanzierung für Umschul-dungszwecke fest. Die Ertragslage der Bank, so heißt es, habe sich

Kurzarbeit bei Zeiss

Oberkochen (VWD) - Die Firma Carl Zeiss, Oberkochen, plant, in Kürze für Teilbereiche des Unternehmens Kurzarbeit zu beantragen. Davon werden nach Zeiss-Angaben voraussichtlich ab 1. April rund 450 von den etwa 8000 Zeiss-Mitarbeitern betroffen sein. Die Kurzarbeit betrifft in erster Linie Bereiche der mechanischen Vorsertigung und der damit verbundenen Abteilun-

gen in den Werken Oberkochen und Aalen sowie das Werk Bopfingen. Nach der augenblicklichen Situa-tion muß mit etwa vier Monaten Kurzarbeit gerechnet werden.

#### Guter Start

gelder an sich gezogen und das Vermögen um 4,9 Prozent auf 82,7 Mrd. DM vermehrt. Die Erträge werden erst bei der Ausschüttung für 1983 berücksichtigt. Das Fonds-vermögen war zu 26,7 Prozent in 65.2 in Aktien bayerischer Emittenten angelegt. Anlageschwerpunkte waren mit jeweils rund 10 Prozent des Fondsvermögens Aktien der Bereiche Versorgung, Banken, Glas- und Porzellan sowie Versiche-

#### Getrennt marschieren

Stuttgart (nl.) - Plane einer Fusion der Landesbank Stuttgart mit der Landesbausparkasse Württemberg sind ebenso wie andere Verschmelzungsabsichten zu den Akten gelegt worden. Dies erklärte Bruno Rühl, Präsident des Württembergischen Sparkassen-und Gi-roverbandes, in Stuttgart. Die 24 württembergischen Sparkassen weiteten ihre Bilanzsumme 1982 um 6 Prozent auf 58,8 Mrd. DM aus. Die Zinsspanne verbesserte sich auf 3,35 (2,98) Prozent.

Besseres Ergebnis

Stuttgart (nl.) – Bei einer um 1 Mrd. auf 25 Mrd. DM rückläufigen Bilanzsumme erzielte die Landesbank Stuttgart 1982 ein "wesentlich Betriebsergebnis" verbessertes Ausschlaggebend für das verringer-te Geschäftsvolumen war die Rückführung der Forderungen an Kreditinstitute um 1,6 Mrd. auf 8 Mrd.

von einem spuroaren Erfragsein-bruch gekennzeichnete Jahr 1981 unter dem Strich einen Jahres-überschuß von 45 Mill DM auswei-sen, der wie im Vorjahr den offe-nen Rücklagen zugeführt werden soll. Die Bank hat die höheren Er-träse genutzt um ohne Rücksvief träge genutzt, um ohne Rückgriff biete zudem günstige Vorausse: auf Reserven allen erkennbaren Rizungen für eine Konsolidierun kurzfristiger Finanzierungen und siken umfassend Rechnung zu tragen. Wertpapierbestand für die Konjunktur.

Frankfurt (cd.)~Dervonder DWS am 8. November 1982 aufgelegte "Bayern-Spezial"-Fonds hat in seinem ersten Rumpfgeschäftsjahr bis Ende Dezember 78.9 Mill. DM Sparbayerischen Rentenwerten und zu

## Diese weltweit größte Veranstal-tung ihrer Art ist für die deutsche Werkzeug-, Schloß- und Beschlag-, Do-it-yourself- und Hausrathran-che der wichtigste Messeplatz. Ob-

wohl in vielen der vorwiegend mittelständisch strukturierten Industriebranchen die Talfahrt bis in den Herbst hinein angehalten hat, erhofft man sich eine Wiederbelebung der Nachfrage. Die deutsche Werkzeugindustrie, so Becker, habe das "Konkursjahr" 1982 ohne wesentlichen Substanz-verlust überstanden. Der Umsatz überschritt erstmals die 3-Milliarden-Grenze. Dennoch entspreche dies einem realen Umsatzrückgang

che den Import von Werkzeugen aus Billiglohnländern, wie Indien, Taiwan, Rumänien oder der VR Die beteiligten Wirtschaftskreise tionalen Eisenwarenmesse (9. bis China. 12. März) in Köln "mit Hoffnung Der Umsatz der deutschen und verhaltener Zuversicht entge-gen", teilte der Vorsitzende des Fachbeirats, Günter Becker, mit.

größter Sorge betrachtet die Bran-

Schloß- und Beschlag-Industrie ist auf 4,48 Mrd. DM (plus 2,9 Prozent) gestiegen. Für 1983 zeichne sich allenfalls eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau ab.

Allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken, hat die Heim werker-Branche, deren Umsatz fü-1982, je nach Untersuchung und Bemessungsgrundlage, auf 23 bi-28 Mrd. DM geschätzt wird. Im merhin entspricht dies einem An teil von rund 15 Prozent an der samten Freizeitausgaben in de-

Während die Gesamtproduktic der EBM-Industrie um 4,1 Prozer zurückging, lagen die Herstel von Haushaltsartikeln 1 Proze unter dem Vorjahresniveau.

Auf der Internationalen Eise warenmesse werden 2377 Firmaus 40 Ländern ausstellen. Fast Hälfte kommt aus dem Ausland

WGZ-BANK / Drei-Stufen-Struktur bleibt

## Verbund hat sich bewährt

INTERNATIONALE EISENWARENMESSE

Verhaltene Zuversicht

HERBERT KLAR, Köln

sehen der bevorstehenden Interna-

HARALD POSNY, Düsseldorf

von 3,4 Prozent (nominal plus 0,9)

Innerhalb eines Jahres sei damit-

die Umsatzrentabilität um 2 Pro-

zentpunkte abgerutscht. Mit aller-

Die deutschen Kreditgenossen-schaften bleiben bei ihrer dreistufi-gen Struktur, Der Vorstandssprecher der Westdeutschen Genossenschafts-Zentralbank (WGZ), Düsseldorf, Eugen Bester, wies auf einen Zusammenschluß der acht Zentralinstitute mit der Deutschen Genossenschaftsbank hinzielende Spekulationen entschieden zurück. Erst kürzlich seien sich, so Bester, die Vorstände der regiona-len Zentralinstitute einig gewesen, über die vorhandene "angemessene" Struktur nicht weiter zu diskutieren. Entscheidend bleibe die Leistungsfähigkeit durch bestmögliche Kooperation zwischen al-len Stufen des Verbundes.

Die WGZ, mit einem Viertel an der Bilanzsumme von 77 Mrd. DM größtes der acht Zentralinstitute, hat 1982 ihre Aufgabe und Funktion als "Liquiditätsspeicher" der mit ihr verbundenen 684 (701) Volksbanken, Raiffeisenbanken sowie Spar- und Darlebnskassen trotz schwier er wirtschaftlicher Lage erfüllt. Deren zusammenge-faßte Bilanzsumme von 78,9 (72,4) Mrd. DM erreichte mit der WGZ-Bilanzsumme fast 98 Mrd. DM. Damit wurde der Anteil der genossenschaftlichen Bankengruppe weiter

Auf der Aktivseite der WGZ-Bi-lanz erhöhten sich die Forderun-gen an Mitgliedsinstitute, vor allem als Folge deren verbesserten Liquidität, nur wenig. Forderungen an andere Kunden, im wesentlichen an die öffentliche Hand, wuchse

dagegen wesentlich kräftiger. Die Ertragslage hat sich weite verbessert. Die Zinsspanne stier von 0,79 auf 1,06 Prozent, sei abe noch um einiges von dem Wunsc bild für Zentralbanken dieser A (1,25 Prozent) entfernt. Der Jahr

überschuß hat sich trotz der ( Verwaltungsaufwand mit 123 F zent überdeckenden gewinn hängigen Steuern um 85 Proz auf 61,3 Mill. DM erhöht. Dat sollen 50 (20) Mill. DM in die Rülagen fließen, und der Rest cunveränderten Ausschütung von 1864. 5,44 Prozent dienen. Für das la fende Jahr rechnet Bester mit nem "ähnlich guten Geschäfts gebnis". Die auf 525 (459) Mill. I gestiegenen Eigenmittel ((

schäftsguthaben der Mitglie. und Rücklagen) entsprechen 2 (2,69) Prozent der Bilanzsumme WGZ-Bank 1982

| Mitgliedsbanken<br>(Mil. DM)<br>Fremdbanken<br>Nichtbanken    | 5 900<br>4 700<br>3 100  | + .<br>-1<br>+! |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Einlagen von<br>Mitgliedsbanken<br>Fremdbanken<br>Nichtbanken | 10 500<br>4 800<br>1 600 | +:<br>+:<br>+:  |
| Bilanzsumme<br>Geschäftsvolumen                               | 19 000<br>20 300         | + ;             |
| Zinsüberschuß<br>Provisions-                                  | 199                      | +*              |
| überschuß                                                     | 37                       |                 |

Dr. Bernhard Fabricius (44), zu-letzt Geschäftsführer der DAL Mul-tinational-Leasing, Mainz, ist zum Vorstandsmitglied der Konrad Hornschuch AG, Weissbach, beru-

Franz Stevens, kaufmännisches Vorstandsmitglied und Arbeitsdi-rektor der AEG-Telefunken Kabelwerke AG, Rheydt, wird am 3. März

Regierung in Caracas exportiert Wirtschaftskrise G. FRIEDLÄNDER, Bogotá Cucuta ist die Hauptstadt des senmarktes ankündigte, wußten kolumbianischen Departementes Nord-Santander, das etwa die Größe von Hessen hat. Ein Drittel seiner um die 800 000 Einwohner lebt in Cucuta. Das sind keine beson-ders eindrucksvollen Zahlen, aber

Cucuta, "Kolumbiens Schaufen-ster", liegt nur zwölf Kilometer von der venezolanischen Grenze entfernt. Täglich kommen im kleinen Grenzverkehr Venezolaner nach Cucuta und kaufen ein. Weder Venezuelas Industrie noch seine Imoporteure können ihre Waren so billig liefern wie Cucuta die Produkte der kolumbianischen Industrie. Die Käufer richten es sich so ein, daß sie von Zollbehörden nicht belästigt werden. Der venezolanische Bolivar und der Dollar liefen hier bis vor wenigen Tagen ebenso frei

wie der kolumbianische Peso um. Tausende Kolumbianer und Venezolaner betrieben hier täglich ihren umfangreichen Handel, ohne irgendwelche Probleme mit der Bürokratie, Devisen oder Zöllen zu haben. Das hat beiden Ländern mehr genutzt als geschadet. So war es bis vor einer Woche. Als Venezuela einen Bankfeiertag für den Devisenhandel und die Zwangsbewirtschaftung des DeviCucutas Kaufleute, auch ohne Ökonomie studiert zu haben, was das bedeutete. Der Bolivar fiel in Cucuta in Erwartung der Abwertung auf bis zu 40 Prozent seines Wertes. Inzwischen ist der Bolivar auf sechs Dollar abgewertet, ein dreifacher Wechselkurs eingeführt und Devisenkontrollen eingeführt

Kolumbien ist weniger um Cucuta als um die Zukunft seines Exports nach Venezuela besorgt, der 1982 trotz beginnender Restriktionen von seiten Venezuelas einen Wert von 700 Millionen Dollar überschritt. Niemand hatte bisher geglaubt, daß Venezuelas Bolivar wirklich erheblich abgewertet werden muß. Mit der jetzt beschlossenen Abwertung könnte Kolumbien einen seiner größten Märkte verlie-

Venezuelas Regierung hat in ei-ner der gefährlichsten Maßnahmen Zuflucht gesucht: Vorzugskurse für lebenswichtige Artikel, etwa 25 Prozent aller Importe, neben zwei weiteren Kursen. Das bedeutet, daß solche Artikel oft nicht den Weg auf die venezolanischen Märkte finden, sondern in die Nachbar-länder geschmuggelt werden, wo sie zum wirklichen und nicht ei-

Venezuela hat keine Industrie, die in normalen Zeiten Kolumbien viel zu bieten hat. Aber eine Abwertung von 28,7 Prozent des Boli-

var macht venezolanische Produkte in Kolumbien billig und alle kolumbianischen in Venezuela zu teuer. Kolumbianische Exporteure und Fabrikanten sagen bereits ih-rer Regierung, daß Kolumbien oh-ne falsche Scham seinen Peso im gleichen Verhältnis abwerten muß wie Venezuela den Bolivar. Kolumbiens Peso wird gegenwärtig offiziell mit 72,40 zum Dollar gehandelt, aber auf dem Schwarzen Markt, wo der Dollar viele Jahre billiger als auf dem offiziellen Markt war, wird er bereits mit mehr als 76 gehandelt. Am Export interessierte Kreise fordern einen Kurs von 100 Pesos zum Dollar, um sich gegen die Folgen der venezola-

nischen Abwertung zu schützen. Für diejenigen, die mit Export nichts zu tun haben, sieht es anders aus. In Kolumbien macht sich angesichts der Möglichkeit einer größeren Abwertung Nervosität bemerkbar. Devisenhändler des Schwarzen Marktes berichten von mehr als normalen Dollarkäufen für Auslandsreisen. Viele wollen in

nem fiktiv niedrigen Dollarwert den USA Rat holen, wie sie sich am verkauft werden können. den USA Rat holen, wie sie sich am besten gegen eine Krise verteidigen können, die nicht von Kolumbien, sondern von seinem Nach-barn Venezuela heraufbeschworen wurde. Ganze Familien verlassen Kolumbien.

Nicht alle können den Weg in die USA nehmen. Eine Million Kolum-bianer arbeiten in Venezuela und schicken monatlich einen kleinen Scheck an ihre Angehörigen in Kolumbien, deren Existenz weitge-hend von dieser Hilfe abhängt. Was soll aus ihnen werden, wenn sie plötzlich nur noch einen Bruchteil der Pesos bekommen, mit denen sie jeden Monat rechnen konnten? Auch ihnen käme eine Abwertung des Pesos sehr gelegen.

Kolumbien hat genügend eigene wirtschaftliche Sorgen Ein Bei-spiel ist die Landwirtschaft, die alles Getreide produzieren könnte, das Kolumbien braucht. Aber das Anbaudefizit ist so groß, daß man 1983 eine Million Tonnen Getreide importieren muß. Kolumbien hatte wenigstens seine Währung in den letzten Jahren verteidigen können, bis Venezuela seine Krise nach Kolumbien exportierte und nun die Stabilität des kolumbianischen Pesos und der kolumbianischen In-dustrie bedroht. (SAD)

TWA. Und Sie sind da.

# Ganz USA für 399 Dollar.

Jetzt können Sie ganz USA im Fluge erobern: mit dem TWA Air Pass. Für sage und staune 399 Dollar. Zu Ihrem TWA Transatlantik-Ticket. Kinder kostet der grenzenlose Reisespaß ein Lächeln und Sie 65 Dollar weniger. Mehr darüber bei Ihrem Reisebüro oder direkt von TWA.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen



hinzu.

Insbesondere fehle noch die brei-

te und nachhaltige Investitionsbe-lebung. Zudem bleibe die durch-schlagende Konjunkturerholung

it dies einen

Prozent az

tausgaben is:

SSE

trachiei de à

ch kraftige e hat sich? Zins: pante Propert, ≉ went dem We. et Bester konjunktur den Kopf wenigstens noch halbwegs über Wasser behielt,

anken dex fernt Deck ich trot or and mit is nden gewa n um 65 Ps M erhobi ( . DM in del nd der Re mechanist um Fur &

iten Geschi 725 (45% ME begründet Zanders damit, daß gegenläufig zum Branchentrend der Produktabsatz noch um 3 Prozent Be Buditet de: Miệ entspresse auf 202 000 t mit nun 44 (39) Prozent Exportanteil gesteigert wurde. Der Umsatz besserte sich dabei, gleich-Bilanzant falls über dem Branchendurchschnitt, um 9 Prozent auf 667 Mill. DM. Die allgemeine Stimmungslage deutscher Kunden, so resumiert Zanders, reagiere auf negative Wirtschaftsdaten stärker als in ver-gleichbaren Ländern. Gleichwohl könne man für 1983 auch auf dem

In einem ersten Überblick den der Unilever-Vorstand in Abwandlung früherer Jahre nur noch auf Pressekonferenzen in London und Rotterdam, nicht aber in Deutschland kommentierte, ging der Um-satz um 0,4 Prozent auf 55,9 Mrd. hft zurück. Rückläufig waren die Verkäufe vor allem in den Berei-chen Margarine, Ole, Fette und Milchprodukte sowie bei der UAC

International Noch deutlicher spiegelt sich die

Rezession hinterließ deutliche Spuren Die Wirtschaftsrezession in den ländisch-britischen Unilever-Kon-zerns im Berichtsjahr 1982 maß-geblich bestimmt. Berechnet auf der Basis von Gulden zu Kursen am Ende des jeweiligen Jahres sind Umsatz und vor allem Ertrag

JAN BRECH, Hamburg schwierige wirtschaftliche Lage in der Ertragsentwicklung wider. Der staaten und das erheblischen des Wachstums in sich um 10 Prozent auf 3,0 Mrd. hfl. der Reingewinn um 15 Prozent auf 1,57 Mrd. hfl. Die Rendite sank von 3,3 auf 2,8 Prozent. Das Ergebnis, so betont die Verwaltung, sei maßgeblich von notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen beeinflußt worden. Dadurch sei zwar die Beschultzieft ingegennt um 42 Produktivität insgesamt um 4,2 Prozent gestiegen, die Ergebnisrechnung aber im Saldo mit 155
(123) Mill. hil belastet worden. Als
größte Posten werden Rückstellungen für die Schließung einer
Papierfabrik in England und Maßnahmen in den Bereichen Ölmühlen, Waschmittel und Molkereiprodukte genannt.

> In der Verpackungsmittelgruppe erlitt Unilever 1982 beträchtliche Verluste. Infolge der Vorgänge in Nigeria verschlechterte sich auch das Ergebnis der UAC International. Wesentliche Ertragsfortschritte erzielte der Konzern dagegen in den USA, vor allem bei der Firma

Lever Brothers. In Europa waren die Ergebnisse insgesamt schwächer, wenn auch mit erheblichen Unterschieden in den einzelnen Sparten.

Die Aktionäre spüren\_von der insgesamt schwächeren Ertragsla-ge nichts. Die Schlußdividende soll unverändert 7,60 hfl je 20-hfl-Stammaktie betragen, so daß sich der Gesamtertrag auch für 1982 auf 12,04 hfl stellt. Für die britische Gesellschaft werden 18,87 (16,91) Pence je 25-Pence-Aktie vorgeschlagen; die Gesamtdividende beträgt damit 28,82 (26,87) Pence für

Ungebrochen ist bei Unilever die finanzielle Kraft geblieben. Die Investitionen lagen mit 2 Mrd. hfl wieder auf hohem Niveau. An Be-teiligungen erwarb Unilever 80 Prozent des Blohorn-Konzerns an der Elfenbeinküste und die restlichen 50 Prozent der Indus Lever in Chile. Beide Akquisitionen hätten bereits 1982 einen wertvollen Beitrag zum Ergebnis beigesteuert, heißt es.

## Anzeichen für Konjunkturerholung

denn auch aus ihrem eigenen Ge-schäft. Im November/Dezember Die Binnennachfrage habe sich seit zwei Monaten stabilisiert, der 1982 habe der "technisch kaum zu Das kurts Export sein letztjähriges Sommerich ist kurts loch überwunden. In Teilbereichen
ich ist kurts wie Wohnungsbau und langlebigen
konsumgütern (besonders Autos)
eihungen als seien Anzeichen echter. Erholung bewältigende" Boom im Langfrist-Kreditgeschäft mit Firmen und Baukunden 0,9 Mrd. DM in der Baufinanzierung erreicht (gegen-über 1,1 Mrd. DM im vollen Jahr r nochmils da. Der Vorstandsvorsitzende um da Der Vorstandsvorsitzende um da. Düsseldorfer Westdeutschen Lanen, die um desbank Girozentrale, Friedel Neu-1981). Auch das Industriekreditgeschäft sei bis zu 15 Prozent höher als in den Vorquartalen ausgefaljunkturbeobachtung dieses drittgrößten deutschen Bankinstituts aber auch noch Fragezeichen

Insbesondere diesem jüngsten (und 1983 bislang anhaltenden) Boom verdankte es das Institut, daß in seiner 1982 nach erstem Rückblick um 7,6 Prozent auf 119 Mrd. DM gestiegenen Bilanzsum-me (ohne LBS-Bausparkasse) der dominierende Posten der Kundenforderungen denn doch noch um 3 Prozent auf 61,5 Mrd. DM stieg, darunter die mehr als vierjährigen Kredite um 4 Prozent auf 48,6 Mrd. DM. Hier wie bei den um 19 Prozent auf 26,6 Mrd. DM gestiegenen Forderungen an Kreditinstitute konnte zugleich das aus Vergangenheitssünden entstandene "Inkongruenzvolumen" (billig ausge-liehen und teuer refinanziert) auf 5 Mrd. DM halbiert und die Kostenlast noch drastischer auf nur noch etwa 150 Mill. DM reduziert wer-

die WestLB für 1982 mit etwa 0,8 (0,35) Mrd. DM Betriebsgewinn im eigenen Haus und 1 (0,46) Mrd. DM im Konzern. Alles soll in die erhöhte Risikovorsorge gesteckt werden, wobei sich der WestLB-Chef kein Sterbenswort zur Inland-/Ausland-Aufteilung oder zum (milliardenschweren?) Kreditengagement seines Instituts in der krisengeschüttelten Stahlindustrie entlocken

Um so deutlicher streicht Neuber dankbar heraus, daß die drei Gewährsträger (= Eigentümer) der Bank (Land, Sparkassen und Landschaftsverbände) 1982 nicht nur mit 1,13 Mrd. DM Kapitalerhö-hung die Eigenmittelsumme auf 3,85 Mrd. DM brachten, sondern auch mit Dividendenverzicht einen weiteren "Vertrauensvorschuß" für eine bessere Zukunft der Bank demonstrierten.

Das derart von seinen Eigentü-mern gestärkte Institut will die neu-gewonnene Kraft auch im Markt einsetzen. Eine umfassende Neuorganisation aller bisherigen Aktivitäten mündet in das Ziel, in Kooperation mit den Sparkassen das Kundenpotential zumal im Kreis der "mittelgroßen" Firmen besser auszuschöpfen.

BBC / Für Dividende werden Rücklagen aufgelöst

## Schub aus dem Inland

JOACHIM WEBER, Mannheim Weil sich eine Besserung der Konjunktur in aller Regel erst mit zeitlicher Verzögerung auf die Elektroindustrie auswirkt, hat sich die Brown, Boveri & Cie. (BBC), Mannheim, für 1983 zunächst auf eine Stagnation der Auftragseingänge eingestellt. Diese Entwicklung wird freilich ebensowenig negativ angesehen wie der Auftrags-rückgang 1982 um 2 Prozent auf 5,33 (5,45) Mrd. DM. Denn das Jahr 1981 hatte dem Konzern einen Sprung um 22 Prozent gebracht, und das Volumen wurde einiger-

maßen gehalten. Auch, daß der Umsatz 1982 nur um 1 Prozent auf 4,76 (4,71) Mrd. DM gestiegen ist – und selbst dies nur durch die erstmalige Konsoli-dierung der neuen Tochter Petercem S. A. in Frankreich - beunruhigt nicht allzusehr, weil das Anlagengeschäft starken Schwankun-gen bei der Abrechnung von Groß-aufträgen unterliegt. Bei einem Auslandsanteil von 44 Prozent ging der Auslandsumsatz um 9 Prozent zurück, während der Inlandsumsatz um 7 Prozent zunahm. Ähn-lich verlief die Entwicklung bei den Anlagenaufträgen.

Da die nicht voll abzuwälzenden Kostensteigerungen erneut durch

**Zanders hat den** 

Kopf über Wasser

J. G. Düsseldorf Mit Blick auf das schlimmere

Branchenschicksal wertet die Zan-

ders Feinpapiere AG, Bergisch Gladbach, ihr 1982 erzieltes Be-triebsergebnis im ersten Rückblick

"noch als positiv". Es blieb in Vor-jahreshöhe und reichte demnach nur aus, um das "stille Beteiligungs-kapital" von 40 Mill DM (zumeist

bei der Deutschen Bank) mit der

vereinbarten Jahresrate von 5,6 Mill DM zu bedienen Seinen Eigen-

tümern von 40 Mill. DM Aktienkapi-

tal hingegen kann dieses 154 Jahre alte Familienunternehmen, das sich auf seinen Produktfeldern als deut-scher Marktführer einschätzt, zum

zweiten Mal nacheinander keine

Daß man in der flauen Branchen-

Inlandsmarkt mit einer Fortsetzung

der seit einigen Monaten zu beob-

achtenden Belebungstendenz rech-

Industriestaaten und das erhebli-

che Abflachen des Wachstums in

den Entwicklungsländern haben den Geschäftsverlauf des nieder-

deutlich zurückgegangen. Auch

für dieses Jahr erwartet Unilever keine wesentliche Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds.

Rendite mehr bieten.

Kernkraft-Projekt Mülheim-Kärlich zusätzliche Rückstellungen zu bilden sind. Für 1981 hatten die Aktionäre (56 Prozent des Grundkapitals von 156 Mill. DM liegen bei der Schweizer BBC AG, Baden) eine Ausschüttung von 6 (8) DM je 50-DM-Aktie erhalten. Für Sachinvestitionen - größtenteils Rationalisierung und Ersatz -wurden 1982 rund 207 (238) Mill. DM ausgegeben. Die Mitarbeiter-

gefangen werden konnten, brachte das laufende Geschäft ein Ergeb-

nis in der Größenordnung des Vor-

jahres (Konzernjahresüberschuß 1981: 16 nach 35 Mill. DM). Um eine

Dividende zahlen zu können, wird BBC dennoch Rücklagen auflösen

müssen, weil für das verzögerte

zahl stieg nur unwesentlich auf 38 920 (38 780). Ohne die Erstkonsolidierung der Frankreich-Tochter wäre sie sogar um 334 Beschäfter wäre sie sogar um 334 Beschäftigte gesunken. Die einzelnen Bereiche waren wieder sehr unterschiedlich ausgelastet. Während im Anlagengeschäft die Arbeit an langfristigen Aufträgen dafür sorgte, daß die Gesamtleistung sogar für den Gesamtkonzern stärker stieg als der Umsatz, litt das Geschäft mit Serienmaterial unter Markteinbrüchen.

#### Kreditanträge nehmen zu

PETER WEERTZ, Berlin Das Investitionsklima in Berlin wurde 1982 wieder durch Sondereinflüsse wie die Neuansiedlung von Betrieben und hohe Folgeinvestitionen gefördert. Allerdings blieb das mitfinanzierte Investitionsvolumen der Berliner Industriebank AG, über die die zinsgünstigen ERP-Mittel eingesetzt werden, mit 1,1 Mrd. DM (minus 10 Prozent) deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Zugleich sanken auch die Kreditzusagen auf 501 (564) Mill. DM.

Wie Vorstandsmitglied Schröder erläuterte, sind die Investitionskredite nicht unwesentlich durch das Auslaufen der Investitionszulage und die Senkung der Kreditzinsen gefördert worden. Im Berichtsjahr ermäßigte sich der Zinssatz für ERP-Kredite von 7,5 auf 5 Prozent. Wie schon in den Vorjahren hat die Bank ihre Investitionskredite zu knapp 70 Prozent aus dem ERP-Sondervermögen, zu 27 Prozent mit dem Aufkommen an steuerbegünstigten privaten Darlehen und den Rest durch eigene Mittel finanziert.

Im neuen Geschäftsjahr hat sich nach Angaben der Bank, deren Bi-lanzsumme 1982 auf 4,1 (3,8) Mrd. DM wuchs, der positive Trend bei den Kreditanträgen fortgesetzt. Was jedoch für einen Investitions-schub fehlt, ist nach Ansicht der Bank eine bessere Ertragslage der Unternehmen, deren Umsatzrendite ist seit 1979 von 5,6 auf 3,2 Prozent zurückgegangen.

Bischoff & Hamel: Mehr Aufträge Rationalisierungsmaßnahmen auf-

D. SCHMIDT. Hannover Automobilflaute im Jahre 1982 hat auch bei der Bischoff & Hamel GmbH & Co., Hannover, dem größten VW/Audi-Händler in Niedersachsen, vor allem im Neu-wagengeschäft Spuren hinterlassen. Die Auslieferungen gingen nach Angaben von Geschäftsführer Dieter Laxy gegenüber dem ohnehin schwächeren Vorjahr um 14,3 Prozent auf 3327 (3880) neue Fahrzeuge zurück. Zugleich wurden in den Werkstätten mit 49 000 Durch-gängen 3000 Autos weniger gewar-

Wenn der Umsatz mit 99,2 (101,8) Mill. DM dennoch fast wieder das Voriahresniveau erreichte, so ist dies vor allem auf die Mehrleistung des Karosseriewerks, das sich mit dem Bau von Sonderfahrzeugen beschäftigt, zurückzuführen. Dort stieg der Umsatz um 26,3 Prozent auf 7,2 Mill DM.

Zuversichtlich äußert sich Laxy zur Entwicklung im laufenden Jahr. Die Gesellschaft sei mit einem um 44 Prozent höheren Auftragsbestand in das Jahr 1983 gestartet. Auch in den Monaten Januar und Februar stiegen die Auftragseingänge um 9 Prozent. Im zweiten Halbjahr sei mit einer weiteren Belebung des Automobilabsatzes zu

Dem Ergebnis, das nach den Worten Laxys 1982 etwas günstiger als im Vorjahr ausgefallen ist, soll künftig noch stärkere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Für 1983 plant Bischoff & Hamel Investitionen von 5,2 (1) Mill. DM. Ein weiterer Abbau der Beschäftigtenzahl (430 nach 465) sei nicht auszuschließen. Starke Bedeutung kommt dem Ge-schäft mit Großkunden zu. Ihr Anteil am gesamten Neuwagenabsatz liegt bei 45 Prozent. Das Leasing-Geschäft erreiche inzwischen einen Anteil von rund 25 Prozent, Schwierig gestalte sich das Gebrauchtwagengeschäft.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Detmold: Robert Kolkurs eröffnet: Detmold: Robert Krüger, Kaufmann, Extertal 1; Dortmund: Albert Uelner GmbH & Co. KG; Hamburg: Nordex Datentechnik GmbH & Co.; Verwaltungsges. Nordex Datentechnik mbH; Hannover: Doris Kohrs, Kauffrau, Inh. d. Malereifachbetriebes. Schwarmstedt; Hechingen: Mathias (Mato) Kremer; Johann Mayer KG, Burladingen; Herford: Heinz Bünermann, Kaufm. Bünde-Hunnebrock; Kleve: den Heten GmbH, Goch 1; Kre-Kleve: den Heten GmbH, Goch 1; Kre-feld: REBEST Ges. f. Kunststoffver-wertung; Osnabrick: Wagner & Wag-ner Bau GmbH; Immobilienkaufm. Matthias Wagner, Lotte-Halen; Wesel: Hans Tilmann, Kraftfahrer; Wesser Hans Tilmann, Kraftfahrer; Wiesba-den: Bernd Crass Sanitär-u. Heizungs-bau GmbH, Wiesbaden-Bierstadt; Nachl, d. Erika Anita Holmann geb.

Nacini di Erica Adulta Italiana Schneider.

Konkurs beantragt: Offenburg: A
Heber Verwaltungsges. mbH, Renchen.
Vergieich eröffnet: Hechingen:
Boss-Moden Handelsges. mbH, Bisin-

gen.
Vergleich beantragt: Gelsenkirchen:
Sozialwerk St. Georg e. V., Gelsenkirchen-Buer.

UNILEVER / Finanzielle Kraft ungebrochen – Dividende wird gehalten



**Wir können hier** nicht sagen, welche der fortschrittlichsten Fahrer den großen BWW fahren. Wer heute noch meint, im Automobil

**Aber** wir können sagen warum.

Mit wachsender Geschwindigkeit werden mehr und mehr Arbeits- und Lebensbereiche von der Mikro-Elektronik beeinflußt.

In praktisch allen Unternehmen denken Führungskräfte und Mitarbeiter gegenwärtig um und setzen die faszinierenden Möglichkeiten der Mikro-Elektronik kreativ ein.

ohne Elektronik auskommen zu können, braucht nur nach denen zu schauen, die das gleiche gestern bei anderen Produkten dachten. Wer sich grundsätzlich mit modernsten Technologien auseinandersetzt.

wird diese auch von seinem Automobil Und auch höchste Ansprüche an die technologische Kompetenz seines Herstellers stellen. Und wer die Möglichkeiten modernster

Technologie, der Elektronik, schon heute nutzen will, wird sich deshalb für BMW entscheiden. BMW hat bereits 1979 das erste umfassend computergesteuerte Triebwerk der Welt vorgestellt.

BMW hat als erster mit Hilfe elektronischer Triebwerkssteuerung verbrauchsgünstigste »magere« Kraftstoff-Luftgemische erzielt. Und das bedeutet neben weniger Verbrauch auch eine geringere Abgasbelastung der Umwelt. BMW befreit den Fahrer mit Hilfe der Elektronik von praxisfremden,

genormten Service-Intervallen und ermöglicht bei schonender Fahrweise geringeren Aufwand für Inspektionen und Ölservice.

Ein BMW kann - elektronisch gesteuert - bei unterschiedlicher Beladung die Niveauhöhe der Hinterachse konstant halten" und damit ein gleichbleibend exzellentes Fahrverhalten garantieren.

Ěin BMW kann dank ABS⁻ – eiektronisch geregelt - das Blockieren der Räder beim Bremsen verhindern. Ein BMW warnt per aktiver Check-Control (ab 732i) davor, daß man zum Sicherheitsrisiko wird, nur weil z.B. das Bremslicht defekt ist. Und ein BMW verhifft durch die exakte Verbrauchsangabe der Energie-Control in jedem Gang zu bewußterer, effektiverer Fahr- und Schalttechnik.

Eine solche Summe anspruchsvoll-ster Automobil-Elektronik finden Sie nur bei BMW. Warum sollten Sie mit weniger zufrieden sein? Der große BMW gehört zu den wenigen Luxuslimousinen der obersten Kate-

Aber er macht es nicht nur möglich. auf komfortabelste, sicherste und vitalste Weise Auto zu fahren. Er ist vor allem eine Alternative - der eigenständige Ausdruck einer anderen Absicht: auch beim Fahren

Die Evolution der Technik und die Ent-wicklung der Gesellschaft sprechen für einen BMW. Und ein BMW spricht für seinen Fahrer. Wenn Sie vorab weiteres Informations-

von Elite-Technik den Blick nach vorn

zu richten.

material zum technologischen Fortschritt beim Automobil wünschen. schreiben Sie uns bitte, und teilen Sie uns auch mit, welche BMW Sie näher interessieren.

BMW AG, Abteilung CHC Leuchtenbergring 20,8000 München 80 \*745i Serie, sonst als Sonderausstattung.

Die BMW der 7er Reihe. Kauf, Finanzierung, Leasing-Ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner.



TO SHAPE THE PROPERTY OF THE P

14 31

18. 91 117.49 117.49 117.69 117.59 127.59 127.59 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 127.69 12

49.45

Aktien-Umsätze

## Aktien überwiegend nachgebend Bei AEG-Telefunken kam der überfällige Rückschlag

Am Monatsbeginn war das Aktienge-schleppend. Eine einheitliche Tendenz sich nicht durchsetzen, doch gab die ahl der Standardaktien nach. Hier fehln vor allem die in der Vorweche noch markt-herrschenden Kaufaufträge aus dem Aus-nd. Mit dem Näherrücken des Wahltermins

scheinen auch die Ausländer vorerst einmal auf Zeit zu spielen. Eine gewisse Irritation besteht überdies durch den festen Dollarkurs. Der Börsenberufshandel war vor allem in den sogencanten Nonvaleurs tätig, die teilweise emest fester lagen.

Die auf ermäßigter Basis nach wie vor bestehende Kaufbereit-schaft sorgte an der Dienstagbörse für eine Begrenzung der Einbußen. Gleichwohl erlitten erstklassige Papiere wie Daimler einen Tagesverlust von 6 DM BMW-Aktien mußten um weitere 3 DM zurückgenommen werden. Bei AEG-Telefunken kam es zu der erwarteten Reaktion auf den sensationellen Kursanstieg vom Vortag. Der Reaktion auf den sensationellen Kursanstieg vom Vortag. Der AEG-Handel setzte bei 54 DM ein. schloß dann bei 49 DM, das sind 13 DM weniger als am Vortag. Angeregt durch die in Aussicht stehende Staatshilfe bei der Sanierung der Stahlindustrie zogen die Aktien der beiden "schwachen" Konzerne. Dim mit 153 DM (minus 7 DM). Binding Vorzüge 225 DM (minus 10 DM). Binding Vorzüge verbesserten sich um 7 DM auf 162 DM. Conti Gummi verbesserten sich um 5 DM und Schering um 5,70 DM auf 182 DM und Schering um 5,70 DM auf 182 DM und Schering um 5,70 DM auf 282 L 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28.2 1,3 28

Fortlaufende Notierungen und Umsätze Hamburg

Table 9

Tab 1128 5 1128 5 1128 5 1128 5 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 1128 7 11

2797 (1190) 3537 (790) 1107 (1075) 1248 (1450) 404 (1457) 1815 (701) 1745 (2450) 4107 (4690) 617 (10354) 5393 (3248) 120507

Ungeregelt.Freiverkehr B Chem Brock\*\*

H Deime 4

S Dinkelocker 7.5

D Dol. Bosol\*\*

10

D Dons Monc\*\*

H Drögenv V\*\*

H Bird Br 10 - 1.5

D Even, u Hut \*8

M Electronic 2000

Br Beft Werts 0

D Germ AG\*\*

G Gruch\*\*

H Most Berg \*0

D Germ AG\*\*

H Hods Br 2.5

H Hods Br 3.5

H Hods Br 4

H Hog. Gert 9.5 - 1

H Hog. Gert 9.5

H Kühlbour '0

F Kotz Werke 0

S Knockled I

H Korthour '0

F Kots 1.8

H Kühlbour '0

F Kots 1.8

H Nordd Hypo 3

H Nill Sank 5

H Nordd Hypo 3

H Nordd Hypo 3

H Oelmiche 12.5

Hn Phywe '6

B Ponn. Zuchar 6

F Bebeck Mort "1,13

D Raiser 45

D Ruckforth 12.5

H Schunder Uw B

S Schools 45

F Senhodir 9.5

M Trumph-Inv. \*10

M Obert Obt 1

S Schwoberver '6

F Senhodir 9.5

M Trumph-Inv. \*10

M Ubert Obt 1

D Vict. Feven \*14

D Watther 13,5

D Wassign 14

D With Mormor 0

D Wit Kupter '7

D Oll V: Callestoid 4

W Selestoid 4

D W. Zelstoid 4

D W. Zelstoid 4 272G 168.72 325G 110G 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 170,2 160,2 170,2 160,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 1 Ellicraft 6
Engel hardt 6
Engel hardt 6
Engel hardt 6
Engel hardt 6
Ester Kulmin. 8
estel \*\*0
Esterer \*\*50
Forth 10
Forth 10 Liqu. RM 0
Flochgies 10
Gestermanser 6
Gernsch. GL 2
Gliderin. 6
Gliderin. 7
Griderin. 7
G 55.5 720 bg
111 320 TB 780 bg
111 320 TB 780 bg
113 320 TB 780 bg
12 320 bg 54 507bG 1:27G 283 1:17 1:28 4:27 4:27 1:17 1:28 3:20G 4:27 1:28 3:20G 4:27 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 1:28 The Reset of H 111

The Control of H 112

Th IS Y ALL SET "G
IF YDM "A 6666
ID Y DT. Nickes" 0
ID Y DT. Nickes" 0
ID Y ST "G
IF YST "G
IF YST "G
IF YST "G
IF Y Kunsten 10
ID Y. Seiderme, 90
ID Y. Seiderme, 90
ID Y. Seiderme, 90
ID Y. Wentst 4
IF YER SET "G
IF YER SET "G 175.2 ### A PROPERTY OF THE PROPERTY D Kabelmetal 3,5
D Kas-Chemie 10
D Kas W. Salz 8
D Kartvott 6
D Kartvott 6
8 Kampinski 3,5
D Karcmang 0
F KSB 3
F cigl. Yz 4
HarkWS 4
D Korbo Aller 10
D Kockna-Wk. 0
D Koc 76 2255-G 77.9 1698-8 1698-8 1698-8 1698-8 1698-8 1698-8 1698-9 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1698-5 1 704G 3408 60 43G 444G 380G 420 770G 400G 770G 300G 715 F AGAB 4.5
8 AG Weser \*8
F Asko 0
H Auci Gen. \*\*D,15
H Automia 10
F Bod, Sainschi \*6
Br Bkv. Bremen 4
D Brv. Granou \*\*0
H Bout-V. HBg. \*2.56
H Behrens 3 F. 0
B Bergmann 7\*1
S Br Class 5
H Bc. Feldschi \*\*B0
F Br. Moninger 0
HBIS. Feld 144 1206 190 2.5G 4308 3206 1736 2006 1736 2746 40:8G 1466 1746 1006 1860G 275 5686 146G 115G 205 23G 4308 320G 170G 310G 57/59 237/4G 400G 144 99 99 1850G 270G 270G S Temp. Feet. "3,5
S Terr. Rud. "9
HnTaut. Z. Vz. 0
D Thür. Gos 7,5
F Thuringe 10
D Thyssen 2
D Thyssen 10
D Thyssen 1
M Thurnph-Action 0
M Stent Lift. 9
F Verta 5
F Veith-Rrail 6
M Vec. Az. 8tn. "13
M dgl. NA "13 500 5500T 126G 5358 5408 -150 150 274b8 302bG 127bG 180 143 121,5 7406 690G **Unnotierte Werte** 250G 141 330G 75,5 400hG 490 2051 178 189,5 1151 246 230G 14158 330 74.5 404.8 490G 21058 178 188.5 187.5 115 D Edelst. Witt. "4 F Bohboum-Br. 5 D Seb. Verk. 18 H Bbschloß 5,5+1 M En. Oxb. 5

1.5. 99.56 99.56 104 99.5 99.25 99.4 94.85 106.55 106.55 105.25 100.2 95,65 101,65 101,4 100,75 102,5 108,5G 110,75 -99,5G 11 dgt. 82 9,5 Phit Morris Int. 8,25 dgt. 82 7,25 Philippinen 77 6,75 dgt. 78 8,50 Philips 82 5,75 PK Banken 78 96 101,75 99T 945 163,75G 99,95 91,75 94G 73,25 97,25 98,25 78 98,768 97 C 72 98.5 98.75 77 102.15 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107. 2.25 a.F.C.E. 75 8.25 a.F.C.E. 75 8.25 a.G. 18 7 d.g.t. 78 7.75 a.G.t. 80 8.125 d.g.t. 80 9.25 d.g.t. 80 9.25 d.g.t. 81 8.25 8.00 motor 82 8.30 8.76 8.75 8.00 8.76 1.75 d.g.t. 76 1.75 d.g.t. 76 100,75 161,6 98,4 93,6G 100,7 99,75 162 100,9G 80,5T 89,75T 89,75T 87,75T 883,45T 101,25T 101G 93,45G 93,6 100,75 104,5 102 100,9 79,5T 89,25 91,2556 82,15 99.5 26.5 101.75 97.5G 99.5G 49 66 82 93.25 101.5 102 95.51 99,85G 97,25 98 104,25 96 111,75 106,75G 105,4 102G 97,55G 97,85G 101T 98,15 97,65 113T 104,25 107.4 99.756 99.25 99.25 107.25 107.10 107.25 107.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 9 99,8G 100,25 106 104 100,2 103T 100,250 91,8G 103,57 100,2 92 97,46 104,25 100,75 104,5 104,75 99,85 97,75 100,1 99,556 1017 8,125 Jap. Airlines 104,5T 91.8G 97.5bG 106.25 100.75 109.25G 104.75 104.75 99.9 97.5G 100.5 79.5b8 100.751 7,25 Jopon Dev.Bi 7,625 dgl. 59 8 Johannesburg 7 6,25 dgl. 72 10 dgl. 82 4,75 Jydsk Tel. 72 7,25 dgl. 73 8,50 dgl. 60 97,75G 1007 100,25 97,65 97,5 98,5G 97,5 106 107,75 106 107,75 101 102 101 102,75G 97,25 95,751 104 941 946 99,251 81.2 99.51 100.75 101.75 101.75 102.75 102.75 103.75 103.75 103.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.7 102,25 100 95,75 104G 94,57 96 106,25 | 105 | 107 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 9,75 Nucleorus o6,50 Occidental 6,8
4,50 Occidental 6,8
8,50 dgl 75
7,75 dgl 76
8,75 dgl 77
8,75 dgl 77
8,75 dgl 80
8,375 dgl 80
8,375 dgl 82
4,75 dgl 77
7,0,8,75 Occidental 6,9
4,75 dgl 77
8,75 Occidental 6,7
4,75 dgl 73
8,75 Occidental 6,7
4,75 dgl 73
8,75 Occidental 6,7
4,75 dgl 73
8,75 dgl 80
8,25 dgl 81
9,25 dgl 82
8,25 dgl 82 99.81 99.75G 105.57 101.5 99.9 90.6G 107.75 98.75G 107.75 99.5 107.75 99.5 107.75 99.5 107.75 99.5 107.75 107.75 107.75 107.75 7.75 Sorpel Bt. Com. 50
7.75 Sorpel Bt. 50
7.75 Sorpel Bt. 50
7.75 Sorpel Bt. 50
7.75 Sorpel Bt. 77
8.510 Street Bt. 77
8.510 8,50 Burnich Oil 70
8,50 CCCE 75
8,50 CCCE 75
8,50 CCC 75
8,50 CNA 69
6,50 Colsse N.T. 68
7,75 dgt. 76
6,50 Colsse N.T. 68
7,75 dgt. 76
6,25 dgt. 79
7 Cesse Manh. 78
9 Calle 80
7 Canysler 69
7,75 Cossoica 71
8,50 CPT 75
4,50 dgt. 77
6,50 Cgt. 77
8,50 Cgt. 77
8,50 Cgt. 73
6,50 Cgt. 73
6,50 Councardes. 72
8,75 Credit Nonton. 77
8 Credit Nonton. 77
8 Credit Nonton. 77
8 Credit Nonton. 77 101,5 101,6 94,6 94,6 100,25 99,95 99,95 94,5 99,76 100,5 107,6 101,5 107,6 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 10 987 100,85 100,57 102G 100,25G 101,25G 101,75G 108,2 99,95G 98,75G 97,6 99,85G 103G 7,75 cg. az II 7, Montrect 67 6 cgl. 72 6,75 cgl. 73 1,50 cgl. 76 7 cgl. 77 8,75 Nac. Fin. 77 8,50 cgl. 80 7,25 Newtones. 69 8 cgl. 71 6,15 cgl. 72 6,15 cgl. 73 4,15 cgl. 73 96,75 92,25T 94,75 101,4G 99,75 90,5 102,25 104 101,5T 103,25T 99,25T 97,5G 96,25 92,5 94,51 101,4 99,75 90,1 102,5 104 101,51 103 99,75 97,5G 100,75 103,9 94,25 97,5 108,75 108,75 109,5G 103,35 98,4T 97,5G 99,5G 100,75 96,25 8,25 Forsmorks 75 8,75 dgl. 78 8,875 dgl. 87 7,50 Francosel 76 6 G. Zbik. Wien 71 7 Grand Metro 7 8 GKN-Rn. 76 8,375 dgl. 82 100,75 8,25 Foramoris 75
75 dgl. 78
1016 8,875 dgl. 81
1016 7,50 Francotte 76
102 6 G. Zbk. Wien 77
100,5 7 Grand Matro 71
100,5 8 3375 dgl. 82
99,5G
100,75 8,375 dgl. 82
99,5G
100,75 8,375 dgl. 82
99,5G
100,75 8,375 dgl. 82
95,75 8,375 Honeywei 8
97,45G 8,375 Honeywei 8
97,45G 8,375 Honeywei 8
97,45G 8,375 Honeywei 8
97,45G 9,75 Mgl. 77
105,55 7,50 lnd. 52 lmm 1
102,75G 7,75 dgl. 77
1061 5 lnd. 8K. Jopen 7 107G 107G 101,5 101,5 101 97,2 101 101,1 100,9 93,7 93,4 100,5 105,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 8,80 5 ogt. e.c.
4,50 Ontorio 69
6 dgl. 72
7,50 Ontorio H 71
6,50 dgl. 72
7,50 Ontorio H 71
6,50 dgl. 73
7,50 Ontorio 69
7,50 dgl. 71
6,75 dgl. 71
9 dgl. 73
9 dgl. 75
8,75 dgl. 80
8,75 Petrol Mex
5 7 dgl. 78 100,75G 97,6 97,6 98,75G 98,75G 102,51 101G 104,251 95,5 104 104,251 95,7 95,7 9.25 NT 82 7,75 Kom. An 8 dgl. 76 5,75 Kopenhr 7 dgl. 68 6,75 dgl. 69 7,75 dgl. 71 7,50 dgl. 78 9,25 dgl. 82 7,50 Klobenh. 7 dgl. 73 4,50 dgl. 73 104.3 99.95G 99.6 95.75 99.35G 190.2G 99.5b8 92.25 103.9 99 97.25 95.25T 106 99,95G 99,51 96 99,85G 99,61 100,26 99,61 92,5 103,9 97,5G 100,75 97,8G 102,5 98,51 100,1 101,6 103,25 97,5 104,51 97,51 94 72,5 101 bG 103.9 100,751 102 100G 96.6 98.5 100,5 104,15 109,75 100,3G 103,5 101 102 100,15 96,4 98,75 100,85 103,5 109,75 8 Dosm.Fin.Hold. 70 8.25 Den Darster 66 6,50 Destrict Por 69 8,875 E.D F. 82 7 Eletroberos 77 4,75 dgl. 78 7 dgt. 79 9,75 Ellr Aquit. 78 9,75 Embart 82 6 Banco Nac. 71 7 dgl. 77 8.50 8NDE 77 8.75 dgl. 78 9,25 dgl. 80 5.75 8t. Amerika 1

Auslandszertifikate (DM) Fremde Asces Asse Fd. 5 Automotion | 99.557 | 99.557 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 1 8,25 Wien 75 9,375 dgt, 82 (4,75 Yokonom 17 dgt, 69 (8 dgt, 71

67,50 17 66 17 71 18,50 17,07 118,75 104,50 172,25 10,05 174,25 16,50 174,50 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,0 Junge Aktien

28.2

150

4.10 2.36 3.96 2.48 0.50 3.86 1.26 1.05 5.84 4.00 1.53 0.66 3.48 0.67

443,7 1445,7 1344,5 1344,5 113,4 140,5 113,4 140,5 113,4 140,5 125,2 847,7 177,1 151,1 150,8 841,7 177,1 1,81,1

94,5 83 87,9 73 79T 91,25 199,25 98,G WELT-Aktienindex vom 1. 1: 117,1 (118,4); WELT-Umsatzindex vom 1. 3.: 3912 (3665). 28. 2. 25. 2. 28. 2. 25.2 Amsterdam Tokio Zürich Ausland Madrid Guitstracm Res.
Hiram Wolker Res.
Hudson Bay Mining
Husky Oli
Imperial Oil
Inhoer Not. Gas
Inco
Inter City Gas Ltd.
Interprov. Pjeetine
Karr Addison
Massey Fargueon
Moore Carp.
Narando Mines
Northern Telecost.
Nava
Oaltwood Retrol
Revenue Prop.
Rio Algom Mines
Reyel Bt. of Can.
Seogram
Shell Canada
Sherrist Gondon
Sue of Conada
Transacti. Pipeline
Westcoat Transact Paris 84.75 61.50 56.50 56.50 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 1,50 72,75 8,475 13,375 14,375 14,375 14,375 14,375 15,75 15,75 15,75 15,75 15,50 17,55 15,50 17,55 15,50 17,55 15,50 17,55 15,50 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17 1.50 22,535 9,135 28,50 16,855 11,25 28,25 14,25 23,875 30,125 8,25 9,75 11,50 9,175 11,42 9,175 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 41,75 200 112 362 378 113 446 113 422 201 428 414 476 476 416 476 437,7 48.50 200 112 354 374 116 450 83 202 340 530 579 -416 473 164 765 118 225 28.2 28. 2. 28. 2. **New York** Banco de Bilboo Bonco Centrol Banco Hap, Am, bonco Papular Bonco de Sumtand Banco de Urquijo Banco de Vizcoye Crna Dragados El Aguilo Fenix Fecas Golerias Prec. Hidroelectr Espiberdoero S. E. A. T. Sevillona de B. Teletonica Union Electrica Urale Hermoso 135 44.3 328.5 112.8 47.2 25.4 14 85 179 40.2 58.4 26 141 174.5 29.5 425 710 1080 1080 1625 1445 530 -495 8100 680 -1030 3225 405 3955 1305 2075 790 129,5 44,7 332 114 49,2 25,1 13,8 179,5 40 136,5 171,5 29,5 Austicase
edg. NA
Bonk Leu
Brown Boweri
Ciba Geigy Int.
Ciba Geigy Part.
Belar. Wart
Facbar Int.
Frisco A
Globus Part.
H Le Roche 1/10
Holderbonk
Inter-Souther
Joinnel
Landla Gy/
Möwenpick Int.
Nesta Columbus
Nesta Int.
Schw. Bonkges.
Schw. Bonkg Akzo.
Alig. Bz. Nedert.
Amey
Alig. Bz. Nedert.
Amey
Bank
Berkaria Patant
Bijentori
Lucas Bols
Bredero
Bührmann
Desseaux
Fokter
Gest Brocades
Oce-v. d. Grinten
Hogemeijer
Heineben Biertx.
KUM
Kon. Noogoven
Nationala Ned.
Ned. Luoyd Groep
van Ommeren
Pathoed
Bijn-Scheice
Robect
Royal Dutch
Silvenburgs Bt.
Unitever
Ver Masch.
Valkar Silevin
Westland Uir. Hyp.
Valkar Silevin 79.875 37.450 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 285 120,5 41,25 Honseywell | Honeywell | Honey 48,25 51,75 44,50 17,00 48,75 62,00 50,50 11,00 60,00 115.7 157.5 19.7 136 100 22.7 49 35.3 5 262.7 247.9 74.9 195.3 65 57.5 90.1 113,4 158 17,8 134,9 180 23,1 49,9 34,9 5,9 261,5 245 94,9 75,5 161,3 32,8 103,09 3220 323 1960 7200 1285 275 802 670 2975 2850 17250 1.3 28.2 Mitgeteilt v. Memili Lynch (Hbg.) 254 6540 9070 2570 2400 1845 57 12220 4440 1240 27800 749 65700 137 2545 1505 158500 1549 945 1838 259 6840 8150 2658 2385 1830 57 123900 4699 38980 1270 29840 789 67000 3510 141 2665 1588 360 140500 1930 970 Mitgetellt v. Mentill Lynch (Hbg.) London 15,10 4,78 9,15 53,00 13,70 16,10 Toronto J 28. 2. 70,875 36 26,75 34,75 34,875 31,25 248,75 14,25 14,25 13,50 31,575 43,50 21,25 34,50 23,25 34,65 33,40 23,25 56 Sydney 142 18,50 119 132 440 366 197 470 19 302 129 119 241 33,25 45 Index: AMP/CBS 96,B 265,8 4.10 Wien Brüssei Arbed Brus. Lambert Cockerill Ougnée Ebes Govoert Kreditbank Petrofina Soc. Gen. d. Belg Sofina Solvey UCB 209 201 205 268 248 135 -152 -176 1182 1640 94 2075 1670 4340 4605 1450 4165 2410 2880 1150 1665 94 2070 1870 4545 4670 1446 4120 2430 2880 261 395 249,5 2195 238 108 452,5 688 254,5 245.5 580 237 7210 232 102,75 446 697 232 176

Signature of Systems o 20 US-Dollar 10 US-Dollar(Indian)\*\*) 5 US-Dollar(Liberty) 1 (Sovereignalt 1 (Sovereignalt 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez 2 südafrikanische Band Krüper Rand, neu Geldmarktsätze

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 1.3.: Tagesgeld 5,85-6,05 Prozent; Monatsgeld 5,80-6,00 Prozent; Dreimonatsgeld 5,55-5,70 Prozent. Privatdiskostsätze am 1.3.: 10 bls 29 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent: und 30 bis 90 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent.

Ostmarkkurs am l. 3. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West.

Goldminzen
In Frankfurt wurdem am I. März folgende
In Frankfurt wurdem am I. März folgende

"Greentreise genannt (in DM):

"Greentreise Zahlungsmittel")

Verkauf 1514,20 1161,64 517,54 282,50 280,24 236,27 802,84 281,37 1197,80 1196,67 Ankauf 1235,00 908,00 393,00 228,00 179,00 243,00 229,00 1019,00 229,00 221,00 219,00 219,00 191,00 100,00 103,00 300,56 281,37 275,72 1135,65 238,43 129,95 534,49 138,99 20 Stany Franken "Napoléon" 2
20 Stanz, Franken "Napoléon" 2
100 östert, Kronen (Neuprägung) 9
20 östert, Kronen (Neuprägung) 11
10 Stert, Dukaten (Neuprägung) 4
1 östert, Dukaten (Neuprägung) 1
20 Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer
20 Verkauf inkl. 6,5 % Mehrwertsteuer

Devisen

Die freundliche Tendenz des US-Dollars, ein Handelsfinanzdefizit in USA welches niedriger ausfiel als befürchtet, eine Versteifung am Tagesgeldmarkt in USA und die anhaltende Schwäche am Edeimetallmarkt bescherten dem US-Dollar am 1.3. Kurse bis 2.4440. Die amtliche Notierung kam mit 2,4406 ohne Intervention der Notenbank zustande. Mit einem Schluß von 2.4370 wurde die höchste Tagesbasis jedoch nicht gehalten. Gegenüber den wichtigsten Währungen konnte sich die DM verbessern. So notierte der Schweizer Franken mit 118,41 knapp behauptet ebenso wie der japanische Yen mit 1,0245. Das englische Pfund verlor 0,7 Pfennig und gab auf 3,678 nach. US-Dollar in: Amsterdam 2,6965; Brüssel 48,0675; Paris 6,9150; Mailand 1409,20; Wien 17,1640; Zürrich 2,0611. Pfund/Dollar 1,5070.

Devisenterminmarkt Im Mittelpunkt der Terminbewegung standen am 1. März die Swapsätze für FF, die aufgrund zunehmender Kurssicherungsbedürfnisse höher gehandelt wurden. 3 Monate 2,25/2,15 0,95/0,92 6,30/4,90 175/159 6 Monate 4,40/4,20 1,65/1,60 11,00/9,60 281/265 1 Monat 0,80/0,70 0,37/0,34 2,70/1,30 79/63 Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM

49,33

49,26

Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. Januar 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, m Klammern Zwi-schemenditen in Prozent für die jewellige Besitzdau-eri: Ausgabe 1983/1 (Typ A) 5.00 (5.00) - 6.50 (5.73) -7.00 (6.13) - 7.25 (6.33) - 7.75 (6.62) - 8.50 (6.88). Ausgabe 1983/2 (Typ B) 5.00 (5.00) - 6.50 (5.75) - 7.50 (6.16) - 7.25 (6.43) - 7.75 (6.70) - 8.50 (6.99) - 8.50 (7.21)

Pinanzierungsschätze des Bundes (Renditen in Pro-zent). 1 Jahr 5,60. 2 Jahre 6,48. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent): Zins 7,25, Kurs 100, Rendite 7,25.

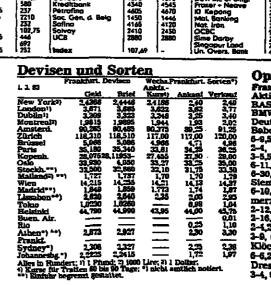

Optionshandel

Frankfurt: 1. 3.: 822 Optionen, 41 706 (54 958 Aktien. Kanfoptionen: APC 6-15, 3-11, 2-18. 
BASF 6-10, 3-7, 40, 2-6.50, Bayer 6-2,80, 3-7, 2-6.54. 
BMW 6-23, 3-17, 2-13, Conti 6-6, 2-5, Daimier 6-32 Deutsche Babcock 6-18, 3-12,50, 3-11, Deutsche Babcock Votzüge 2-11, Harpener 6-20, Hoechs 6-9,50, 3-7,50, 2-6.50, Hoesch 6-7, 3-4,80 und 4,74. 
2-4, Karstadt 3-18, KHD 6-16,60, Kibckner 6-7, 3-5,50, 2-4,80, Lufthansa 6-11, Lufthansa Votzüge 6-11, 2-7, Mannesmann 6-13, 3-9, 2-7, Kerceds 6-30, RWE 6-19, 3-12,50, 2-8,50, Schering 6-28, Schering 6-28, Schering 6-29, 3-15, 2-12, Thyssen 6-3, 3-30, Vebs 6-10, 3-8, 2-4,90, VW 6-17, 3-12,90, 2-10,40, Commerzbank 6-11, 3-9,40, 2-7, Deutsche Bank 6-2, 2-12,50, Dresdner Bank 6-12, 3-10, 2-8, IBM 6-2, 2-12,50, Dresdner Bank 6-12, 3-10, 2-8, IBM 6-2, 2-12,50, BMW 6-18, Deutsche Babcsck 2-4, 3-9, 6-12, Hoesch 2-3,60, 3-5, 6-6, Kanföd 6-9,22, Klöckner 2-4, 3-5,20, 6-6, Mercedon 2-10, RWS 6-6,20, Siemens 2-7,80, VW 2-2,80, 3-3,60, 6-11,40, Dresdner Bank 2-5,50, Litton 3-5,70, 6-8, Kernin 3-4, 6-5.



ch, 2. Marz)

Währungen

Aktien

I.T.Cursus

3(65).



248,00

Palladium (£-femuruz) Londor. 1. Händlerpr

E 30

Wolfram-Erz 73,85 (S-T-Ent.)

und ausgestattet Goognatie

domizii. Die Vermietung kunn

Dauerwohnsitz oder Lines

In Trauer nehmen wir Abschied von einem aufrichtigen Freund unseres Hauses

## Hermann Helms

Der Verstorbene war von 1933 bis 1973 Mitglied unserer Aufsichtsräte und seit 1970 deren

Er stand uns mit seiner lauteren Persönlichkeit und seiner reichen Erfahrung jederzeit hilfreich

Sein nobler Charakter wird uns Vorbild bleiben, und wir werden seiner stets in großer Dankbarkeit gedenken.

> Aufsichtsräte und Vorstände der ALBINGIA Versicherungsgruppe

Hamburg, den 1. März 1983 Ballindamm 39

Wir trauern um den Senior und Mitbegründer unserer Wirtschaftsprüfersozietāt, um unseren hochverehrten Chef, Herrn

## Heinrich Schüttelhöfer

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

\* 3. Mai 1903

† 27. Februar 1983

Über 50 Jahre hindurch war er mit seinem fachlichen Wissen und seinem abwägenden klugen Rat unseren Mandanten in vielen schwierigen und entscheidenden Fragen ein hochgeschätzter Ratgeber. Alle, die ihm personlich und beruflich verbunden waren, schätzten seine stete Hilfsbereitschaft. Neben seinem unermüdlichen Einsatz für unsere Mandanten widmete er sich viele Jahre hindurch ehrenamtlich den Aufgaben unserer beruflichen Organisationen und erwarb sich dabei hohes Ansehen bei den Kollegeu.

Sein Tod beendet eine mehr als 30jährige harmonische Zusammenarbeit. Mit ihm haben wir einen Freund und Partner verloren, der mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten unsere gemeinsame berufliche Tätigkeit mitgeprägt hat. Dafür danken wir ihm.

Für Sorgen und Probleme der Mitarbeiter hatte er stets Verständnis und wußte Rat. Alle gedenken seiner in Dankbarkeit und hoher Achtung.

> Dr. F. J. Jacobs Dr. E. Keßler Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

> > G. Fischer Stenerberater

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Allec 99, Tel. (02 28) 30 41, Telez 8 85 7 4

Deutschland-A Telex 184611

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redoktion: Tel. (0 30) 259 H. Telex I 84 611, Anzeigen: Deutschland-Ausgabe Tel. (0 30) 25 31 29 31, Telex I 84 51)

2000 Hamburg 38, Kasser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (040) 3471, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170010, Anzeigen 2 17001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. t0 20 541 10 11, Telex 8 573 104 Fernkopterer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

2300 Kiel, Schlodstraße 16–18, Tel. (0; 31) 9 34 30

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11. Telex 8 22 919

4000 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (62 11) 37 30 43/41 Telex 8 587 756

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel (06 11) 71 73 11, Telex 4 12 149

7000 Stuttgart, Rotebishlplatz 20u, Tel, (07 11) 22 13 28, Telex 7 23 966

8000 München 40. Schellingstralle 38–43. Tel 10 89) 2 38 13 01. Telex 5 23 813

Manatsabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 21.60 ein-schluchlich 45.5 Mehrwertstatuer Aus-landsabonnement DM 31.- einschließich Porto Der Preis des Luftpostabonnements wird auf Anfrage untgeleit. Die Abonne-

Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Vertuges oder mfolge von Storungen des Arbeitstriedens bestehen keine Anspruche gegen den Verlag. Abonnementsabbestel-hingen kinnen um rum Monatsende ausgo-sprochen werden und müssen bis zum 10 des haufenden Monats im Verlag schriftlich vorllegen.

Gältige Anzelgenpreisiliste für die Deutsch-landausgabe. Nr. 81 und Kombinationstartf DE WELT: WELT am SONNTAG Nr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 47.

Antliches Publikationsorgan der Berliner Borse, der Bremer Wertpapterborse, der Rheinisch-Westfalischen Borse zu Düssel-derf, der Frankfurter Wertpapterbörse, der Hansealischen Wertpapterbörse, Hamburg, der Niedersächtzischen Borse zu Hannover, der Bayerischen Borse. München, und der Baden-Wurttenberguschen Wertpapterbur-ze zu Stuttgart.

Pir unverlangt eingesandtes Material keine Gewähr.

Verlag Agel Springer Verlag AG, 2000 Homburg 16, Kalser-Withelm-Straße 1.

Anzeigen: Dertrich Wandberg, Gesamtick-lung, Retabard Hoyer, Samburg/Essen

Druck in 4300 Essen 18, im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 3b, Rasser-Wilhelm-Str 8.

Nachrichtentechnik: Reinburd Precheit Herstellung Werner Keziak

Verlagsleiter Dr Erpst-Digeren Adler

Vertrieb: Gerd Dieter Leillich

Münster, den 27. Februar 1983

Hermisgeber Axel Springer, Matthia: Walden Berlin

Chefredakteure: Wiffried Hertz-Eichenro-de, Dr. Herbert Kremp

Stelly, Chefredokteure: Peter Gilbes, Bruno Walteri, Dr. Gunter Zehm

Berater der Chefredaktion Heinz Barth
Hamburg-Ausgaber Diethart Goss
Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Frilzsche,
Heinz Kluge-Lübler, Jens-Martin Luddeler
WELT-Reportt, Bonn, Friedt, w. Heering,
Essen: Horst Hillesbeim, Hamburg.
Verantwortlich für Seite I. politische Nachrichten: Gernot Facius. Peier Philipps
(stelle), Deutschland: Norbert Koch, Badiger v. Woltowaky (thelle), it internationale
Public Manfred Neubert. Ausland, Jürgen
Limind, Marta Wendenhiller istelle), Seite
3 Burkhard Mäller, Dr. Manfred Roosid
(stelle), Jedenungen: Bano von Lowenstern
(verantw.), Horst Steln, Bundeswohr Rudiger Moning, Bundesgerichte Europa Ulrich
Lüke; Ozteurupa Dr. Carl Gurdaf Strohm,
Zeafrescheite: Walter G. erlatz, Watschaft
Gerd Bruggenann; Industriepolitük. Hons
Baumann Gelt und Kredu Claus Dertinger, Feutlleton. Dr. Peier Ditmar, Reinhard
Bruh (stelle), J. Gestige Welt-Wilzt des Buches Alfred Starkmann, Peter Bobbis
(stelle), Dr. Hellmat Jacstich (stelle); Fernschen. Dr. Brighte Helter, Wissenschaft und
Technik, Klaus Möller, Sport Frank Quednau, Aus aller Welt: Ulrich Bieger, Kmit
Toske irrelby); Reise-Well't und AutoWELT-Report: Heinz-Rindolf Scheika
stellen; Lassrbriefer Heink Ohnesong;
Dokumentation: Reinhard Berger: Grafik,
Werner Schmidt
Weltere leitende Redakteure Dr. Leo Frschen, Peter Jeptsch, Werner Kabl, Walker

Weitere leitende Redukture Dr. Leo Pi-scher, Peter Jenisch, Werner Kahl, Waker H. Ruch, Lothur Schmidt-Mithhisch Fotoreduktion: Bettina Rathy. Schlußre-daktion: Armin Reck

Bonner Korrespondenten-Redaktion, Man-fred Scholl (Leiter), Hem: Heck (stelle), Gönther Bading, Stefan G. Heydyck, Hans-Julpen Mahnke, Dr. Eberhard Nitochke, Gi-sela Reiners

Barwell Beruschland-Korrespondenten Berlin Hans-Radiger Karutz, Klaus Gertel, Peter Weertz, Dusseldorf Dr. Witm Herlyn, Joachum Gebinoff, Harald Pomy, Frankfurt, Dr. Bankwart, Gurntzsch Lugleich Korrespondent Jur Stedtebau Architekturt, Inge Adham, Jeachum Weber, Hamburg: Herbert Adham, Jeachum Weber, Hamburg: Herbert Cominik, Schmidt, Keit-Bernd Lampe, Munchem Peter Schmalz, Prof. Ulrich B Marker, Stuttgart: Xing-Ha Kuo, Werner Nettes!

Chefkorrespondent (Inland) Joschum Neamder Auslandsburge, Brüssel Wilhelm Hadler, London Fritz Wigth, Wilhelm Furler, Moskaw Friedrich H. Neumann, Paris August Graf Kageneck, Joschim Schaufull; Rom Friedrich H. Neumann, Paris August Graf Kageneck, Joschim Schaufull; Rom Friedrich Meichner; Slockholm, Reiner Gatermann, Washington, Thomas i. Riellinger, Horst-Alexander Sabert August Romer, Friedrich Alberfeldt, Bodo Radle, Jornaliem Ephralm Langer, Bost-Alexander, Friedrich Alberfeldt, Bodo Radle, Jornaliem Ephralm Langer, Heinz Schewe, Johannesburg Dr. Hann Germann; London Heimm, Yoss, Christian Ferber, Claus Geissant, Segifted Heim, Perber, Claus Geissant, Segifted Heim, Perber Michalekt, Joschum Steller, Los Angeles Karl-Heim Kulten Depas, Dr. Momica von Zitzeenitz-Lombon, Mexice Cliff Werner Thomas, New York, Alfred von Kuttenstliern, Unita Bauer, Ernst Haubrock, Hans-Jurgen Stück, Wolfgang Will, Paris Heim; Weissenberger, Constance Kantter, Joschum Leibel, Rom Anna Testen; Todoo, Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karmod, Washington, Dietrich Schulz, Zürich: Pierre Rothschild.

Berater der Chefredaktion Heinz Barth

(Camburg-Ausenber Diethart Cons.

DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND



reihert, kinderlos, aus bekannter westfäl Famille, winscht zur Fortfüh-rung des Namens Jungen Nachfolger. Zuschriften unter L 4238 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

Wir kausen laufend gegen Vorkasse aus Konkurs masse oder Überproduktionen Warei aller Art. T. 0 44 43 / 25 80, Tx. 2 51 430

Größere elektronische Teiefonanlage günstig zu vermieten oder zu verkaufen. Philips-Gegensprech Tel.: 9 59 21 / 3 26 67

GRAND CRU CLASSE EN 1855 1979 Chateau Pontet Canet nur DM 20,70/Fl.

eturic aus Borde

1980 Chateau Beigrave nur DM 15,90/Fl. Lieferung nur in al 12er-Bordeaux-Holzkiste EICHHORN-WEINSPEZIALITÄTEN

#### MHtext

Tel. 09 31 / 7 57 38 · Telex 68 418

Adressenverwaltung Textverarbeitung Automatenbriefe schnell preiswert zuverlässig

040/27 45 89

### 

#### BADEN-BADEN

Erwerbermodell mit hohem Steuervorteil: Komfort. Atelierwohnung, 109,38 m² Wohnfläche DM 525 000,-. Falls gewünscht: Garage DM 20 000,-. Erforderliches Eigenkapital 10%. Restfinanzierung möglich: 5,25% Zins p. a., 2% Tilgung, 10% Damnum, 3 Jahre fest. Bitte informieren Sie sich jetzt.

Apartbau

Apartbau

Bauträger- und
Betreuungsunternehmen
7570 Baden-Baden

Maria-Viktoria-Straße 3
Telefon (0 72 21) 2 44 04

Medizinstudienplätze

HUMAN-, ZAHN-, TIERMEDIZIN

an ausländischen staatlichen Uni-versitäten zum 15. 9. 1983. Ausführ-liche Informationen anfordern über Postfach 10 57 66, 2800 Bremen 1

Apartbau-GmbH

#### BADEN-BADEN

In Toplage entsteht alleinstehendes komfort. Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Doppelgarage und Lift: 206,58 m² Wohnfläche + 65,50 m² Balkone und Terrassen DM 948 000.-.

Beste Südhanglage, Villenviertel, unverbaubarer Blick über Baden-Baden. Hohe Steuervorteile, günstige Finanzierung: Bitte informieren Sie sich vollständig, informieren Sie

sich jetzt. Apartbau-GmbH Apartbau Bauträger- und Betreuungsunternehmen 7570 Baden-Baden

Baden-Baden Maria-Viktoria-Straße 3 Telefon (9 72 21) 2 44 94

#### Kapitalgeber

für neuartiges lukratives Unternehmen gesucht. Festzins 15% bei guter Absicherung. Sämtliche Unterlagen können sofort angefordert und eingesehen werden.

Zuschriften unter K 4325 an WELT-Verlag, Postfach 1008 64, 4300

#### **HOLLAND - FERIENPARK "DE GROENE LIEDE"** Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen (Gemeinde Haarlem). Zwischen Amsterdam u. Haarlem, nur 10 km v. Zandvoort, befindet sich uns

Pur noch keine DM 35 000.-, frei auf Namen Ihr eigenes Ferienhaus auf 200 m-Eigengrund einschl. Elektr., Wasser, Kanalisation, WC. Dusche u. sogar Telefon-auschluß u. FS-Zeutralantenne in jeder Wohnung vorh... 100 % Finanzierung ist möglich. Am I. April sind die ersten 45 Hauser zu beziehen.

Ausk.: 00 31 / 23 33 03 64 od. 00 31 / 76 22 33 77 (auch am Wochenende)

City Jülich, 3 Häuser, 22 WE, DM 2,3 Mio.

Tel. 02 21 / 72 66 05

Gardasee Häuser Wohn./Rustico ab 95 000,- DM, Hanglage, herri. Sceblick n. Seele, Tel. 0 22 95 / 64 54

zu verk,

R. Wesner, Postfach 19 22

Appartements, Bungalows

baur. Grundst.. Balearen, span. Festland, beste Ausst. bzw. Lage

## 4×WOHNEN

Kur- und Feriengebieten des südlichen Schwarzwaldes

Rigentumswohnungen in vier attraktiven Orten:

Bad Dürrheim.

Am Mühlenwäldle 7 Tel. 0 72 21 / 6 36 54 Schweiz/Graubünden Zu verkaufen an einmaliger Aus-sichtslage in Tschiertschen (Raum Chur – Arosa – Lenzer-

teide) 21/2-Zimmer-Wohnungen ab sFr. 199 000.-11/2-Zimmer-Dachwohnung

In einer Wohnparkanlage in Ba den-Baden-Oes sind noch

3 Eigentumswohnungen

zu verkaufen .09,- m<sup>2</sup> DM 273 000,-000,- fur Garagenpiatz 109,- m<sup>2</sup> DM 282 000,-

12 000, - fur Garagenplatz DG 109, - m DM 284 000, 12 000, - für Garagenplatz

Neubau, kurzfristig bezugsfertig Bangesellschaft Haneneberstein

GdBR. 7570 Baden-Baden 19

sFr. 135 000.-21:-Zimmer-Dachwol sFr. 226 000,-3\*--Zimmer-Dachwohnung sFr. 318 000.-Rustikaler Ausbau, Elektro-Hei-

Mit Ausländer-Bewilli-Finanzierung über eme Schweizer Bank. J. Walli Architektur-Büro Kohlplatzweg H–7203 Trimmis

Gardasee/Limone Seegrundstuck, VB L6 Mio., gro Ber PRIVATHAFEN Imra Seele, Tel. 0 22 95 / 64 M

Tel. 00 41 / 81 27 27 49

#### Exklusives Einfamilienbaus Doppelhaushälfte in Buschho

ven (8 km von Bonn), 5 Zimmer, 3 Bider, sep. WC. Studio m. Ka-min, Hobbyraum m. Sauna, ru-hige Lage, 142/319 m. von Privst. DM 445 000.-Telefon 0 22 28 / 77 22

Kapitalgeber

Sicherheiten (Hypotheker Grundschuldabsicherungen gesucht. Zuschr. u. Z 4184 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Baufipanzierung und Hypothekenbeschaffung

nach Maß. Auch in schwieriger Fällen (Zwangsversteigerung oder negativer Auskunft) können vir helfen. Eine telefonische An-frage lohnt sich.

Vermitthing: WSB EITORF Tel. 0 22 43 / 8 00 66 / 7

#### Investieren Sie US-S 50 800 Verdienen Sie 1 000 000 Konzept ermöglicht es I durchschmittliche Rendite

eine durchschmittische Kendite von 163°, zu erhalten und ab dem 9. Jahr Mindesteinlage US-\$ 10 000. Herr Charles Margetta, Präsident von Horizons 2000, wird Innen an den fol-genden Daten zur Verfügung stehen um Fragen jeglicher Art zu beantwor-

23. Februar: Hotel Sheraton (Flugha-fen), Munchen, 3.00–18.00. 24 + 25. Februar: Hotel Sheraton (Flug hafen), Frankfurt, 8.00-18.00. Anleger und Makier sind willko Wenden Sie sich für weitere Au

GLOBE PLAN SA

2-Zi.-Appartement 5-Zi.-Chalet 3\t-Zi.-Villa

Kostenios

100%iger Kapital-Vers.-Schutz

in Ihrer normalen Hypotheken-tilgung, konkurrenzloses Ange-bot f. privaten u. geschäftl.

Bereich.

Ihr Tilgungsspezialist:

A. Sickinger Postf. 23 42, 2000 Hamburg 60

in besonders schön gelegenen Schönwald, St. Georgen und

Furtwangen, Günstige Höhenlage für Wandern, Ski- und Langlauf. Nebelarmes Rima mit

Die Häuser sind überdurch-

hoher Sonneneinstrehlung. schnittlich gut gebaut

von uns ubernommen weren Wir senden Inneh fern ausfähr liche Unterlagen über alle vier Objekte. Besichtigung auch an

Wochenenden Vereinbaren Sie mit uns einen Termin.

Seemann dmbH & Co. Ku े भूजरः नक्षा धर्म 7730 VS V://///2015 76. (37721) 2012

#### WOHNEN IN TITISEE SCHWARZWALD



Mohnenlage "Eum Bärenwald" - ein Renner

Wir bieten Ihnen dezu:

Pestpreis Günstiges Prois-Leistungsverhältnis

Die Banken sägen:

utzen Sie Ihre Vorteile für selbetge-utzte Eigentumswahnungen mit Beubeginn ach dem 30.09.1982. Steuerliche Absotzbarkeit der Bauzinsen bis DM 10.000,00 pro Jahr (für J Jahre) 2.5 t Zinssubvention für die Bau-zwischenfinanzierung bis DM 80.000,00 (Laufzeit 4 Jahre) Dern Liche gesunkene Zinsen

Deutliche gesunkene Zinsen Noch niedere Baupreise

Eigenkapital

sfr 25 000

str 85 000

Unglaublich

Tilgungsversicherung, billiger als Banktilgung, damit Lebensvers. kostenfrei, ganz gleich, bei wem die Hyp. läuft.

Ihr Tilgungsspezialist:

A. Sickinger

Postfach 23 42, 2000 Hamburg 60

Preise für:

TITISEE - WOHNBAU - GESELLSCHAFT LIESEL FINNER & CO. HG. 7820 TITISEE - NEUSTADT ERLENWEG 13

ORTSTELL TITISEE, TELEFON 07651-8586

#### Berner Oberiand, Ringgenberg bei Interlaken Welche gut eingeführte Vertriebsorganisation Wir verkaufen an wunderschöner Lage

3-Zimmer-

## Eigentumswohnungen

mit unverbaubarer Aussicht auf die Alpen und

den Brienzer See. Ideal gelegen für Sommer- und Wintersportler. In diesem umgebauten Chalet erwarten Sie

- rustikaler Ausbau mit viel Holz behagliche Atmosphäre dank bestens ausgesuchten Baumaterialien erstklassige Wärmeisolation

Einige dieser Wohnungen können von Ausländern erwors ben werden. Für weitere Informationen sowie zur Besichtigung dieses schönen Hauses sind wir gerne bereit.

peter knjiger

Immobilien AG, Aarberger Gasse 5 3011 Bern, Telefon 0 31 / 21 12 12

Bankkaufmann übernimmt Geschäftsführung von sanierungsbedürftigen Firmen

Winterberg/Hiltfeld unverbaubare Fernsicht, ETW-Wfl 61,6 m² mit Einbauküche.

Zuschriften unter S 4419 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

KP 183 500,- DM Immob., Tel. 02 01 / 79 79 59

## 

Am 29. März 1983, 10.00 Uhr, wird im Amtsgerichtsge-bäude Bad Iburg, Zimmer 25, das gewerblich genutzte Grundstück in 4503 Dissen, Industriestr. 15–17, zwangsversteigert.

ist bei höchster Provision am Vertrieb von Bauherrenmodellen, konventionellen Bauten in Norddeutschland und an den ostfriesischen Inseln interessiert.

Die Palette umfaßt auch den Verkauf von Bauten bei 10facher

Jahresmiete, Altbauten (Denkmalschutz).

Anfragen unter C 4605 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300

★ Năha Montroux und Ski-Gebiete ★

str 62 000 ( 28,5 m²) str 84 000 ( 47,0 m²) str 240 000 ( 92,0 m²) str 285 000 (100,0 m²)

Diese Beträge müssen Sie mindestens investieren, wenn Sie ein Feriendomizil in der SCHWEIZ, REGION MONTREUX (mit Auslän-

derbewilligung) haben wollen. Auskunft durch: PC-IMMOBILIER-SA, Tour-Grise 6 CH-1007 Lausanne, Tel. 00 41 21 / 25 26 11

Kaufureis:

Grundstücksgröße 6921 m², umbauter Raum 28 000 m³ Nutzflächen: Dreherei u. Schlosserei 2491 m², Ausstellungsfläche u. Büro 794 m², Bürobereich 348 m², Sozlalräume 194 m², 2 Werkswohnungen 219 m². Verkehrswert gemäß Sachverständigengutachten DM 3 700 000,—. Zinsgürstige Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung. Tel. Auskunft unter 05 41 / 3 12 27 46 05 41 / 3 12 22 46

### **Modernes Ladenlokal** in Paderborn

ca. 300 m², Erdgeschoß, 100 m² Tiefgeschoß mit Schaufensterfront, zentrale verkehrsgünstige Lage mit eigenen Parkplätzen zu vermieten.

Zuschriften unter K 4457 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Tiefkühlhalle

391 m², Lagerfläche 372 m², Bürofläche 388 m², Rampe, Lkw-Abstellplätze mit Stromanschluß, evtl. auch getrennt ver-mietbar, verkehrsgünstige Lage, Wuppertal-Schwelm, DM 14 000,-+ NK.

JORDAN Immob/Hansverw., Tel-Nr. 02 92 / 59 40 71 

#### GEWERBEGELÄNDE

direkt an der Autobahn Speyer-Ludwigshafen, mit Anschlußmöglichkeilen Frankenthal, Neustadt, Basel, Frankfurt etc., am Rande des Gewerbegebietzs, gegen Höchstgebot umgebend zu verkanten: Über ca. 8000 m² befestigt, 2gesch Bassiv-Bürogebinde mit über 500 m². 17 Zi., Kü., WCs., überdachter Phr-Abstellplatz (18 Fahrz.), Lagerhalle, ca. 600 m², mit Rampe und 2 Zufahrten. Tankstelle, Werkstatt mit Reparaturgrube ca. 300 m², Sozialräume und Ersalteillager ca. 300 m². Erweiterungsmöglichkeiten der Halle mit ca. weiteren 170 m², bisher Speditionsumernehmen, jedoch auf Grund der Größe und Konzepton für alle Gewerbezweige wie Großhandlungen. Zentrallager, Banmärkte cit-geeignet. geeignet.
Zuschriften unter Z 4602 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Resen

### **Aluminium-Halle MERO-System**

Größe: L 50 m, B 17,5 m, H 6,26 m, 2 Eingänge – 1 Tor (B 2,95 m, H 3,36 m), mit komplette Zuschriften unter X 4490 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### $\hat{\mathbf{Y}}\hat{\mathbf{X}}$ Immobiliendienst

Sittensen, BAB Hamburg-Bremen undstück, ca. 16 700 m², mit Produktions- und Lagerhalle, Werkstell Verwallungsgebäude, direkt an der BAB gelegen, ca. 365 m

umd Verwaltungsgebäude, direkt an der BAB gelegen, en. 1992 m.

Halle I: Stahlbaukonstruktion, 675 m², Sozialräume, Verbundsteinpfinntering, und Heizung, Baujahr 1962

Halle II: Stahlbaukonstruktion, 630 m², Verbundsteinpfinsterung, Reheizung, möglich, Baujahr 1974

Halle III: Stahlbaukonstruktion, 750 m², Sozialräume, Verbundsteinpfinsterung und Heizung, Bauj. 1979

Verwaltungsgebäude: 145 m², Bauj. 1974 Im Bereich der Hallen and umfangreiche Hothetestigungen vorgenamm worden, das Grundstück ist 2. Z. nur zur Hälfte bebaut, es können beitschlich Erweiterungen vorgenommen werden, Kaufpreis: DH 1780 000.

Tel, nach Geschäftsschluß: 0 42 82 / 8 06 Herr Gerken

Volksbank Sittensen eG Bahnhofstr. 5 · 2732 Sittensen · 출 04282/2081



lattet Greine

talls oder liplan

· Vermietung &

Principality and

thren form and legen uber alle is

schugung auch

a Sie mit uns eta.

nteteres;30 pet

HW Co KG

NALD

Z24 47......

PM 26411 0.5

Aug Torre

Corner derie in

AFT

EG 13

**be**i interiak

pon and

n 5a.

Austandemen

termicht eining &

erborg/Hills

Fri 0: 21 7978

DE

falle

iensi

. Herester it A Bergent Land

 $(\mathbf{p}^{\mathbf{e}},\mathbf{v})^{\frac{1}{12}(n^{\mathbf{e}})^{2}(n^{\mathbf{e}})}$ 

Ase, of the contact of

 $\mathbf{p}_{i_{j_{1}}}^{i_{1}}\nabla_{i_{1}}^{i_{1}}\nabla_{i_{2}}^{i_{1}}$ 

**的**转形 2000

rhaltn..

2000

#### Auftionshaus Hans Stahl HOHE BLEICHEN 28 - 2000 HAMBURG 36 TELEFON 0 40 / 34 23 25

#### 34. Auktion

Sonnabend, den 5. März 1983, 11 Uhr

Gemälde: Georg Nicolal Acken, Horst Altermann, Constant Artz, Vilhelm Arnesen, Hans v. Bartels, Ernest Ballue, Carl Bille (3x), M. Brau, J. S. Dutze, Themistocles v. Eckenbrecher (Zuschr.), Emile van Damme-Sylva, Henri Duvieux, Julien Dupris, Jan Davidsz de Heem (Zuschr.), Joseph Heydendahl, Alfred Jensen, Ascan Lutteroth, José Pinelo Liuli, Luigi Loir, Julies Moser Jr., Vilhelm Melbye, Victor Culstrorfi, Hanns Pelimar, A. P. Schotel, Frans van Severdoeck, Robert Stübner, Robert Schmidt-Hamburg (Sammlung), J. E. Spohler, Willy Stöwer, J. Sonnenschein, Georg Wolf, Felix Ziem u. a. Bernhard Buttersack, E. H. Blashfield, Dietz Edzara. Dietz Edzara.

Porzetien: Frühe Meißen-Objekte mit Höroldt-Chinolserien um 1725, z. B., auch mit KPM-Signatur. Ebenfalls Meißen 18. Jh., u.a. Teedose mit Kauffahrtei-Szenerie oder Schwarziot-maierei in Purpur-Fond. Sowie diverse Porzeilan-Objekte des Biedermelers.

Payericen: u. a. Vexterkrug, Muskau, 2. Hälfte 17. Jh., Birnkrug, Holland 17. Jh.

Silber: Großes Sortiment von Objekten des 18.-19. Jh. Glas: Sammlung Jugendstilobjekte Tiffany, Daum Nancy, Mollerfres Luneville, Louis Majorelle, Daum Nancy; Böhmi-sche Gläser des 18. und 19 Jh. sowie Biedermeier-Gläser. Kleine Sammlung Milch-Glas, Böhmen 18. Jh.

M5bel: Barock-Kommoden und -Vitrinen sowie Biedermei-er-Möbel. Aus Hamburger Villen-Auflösung: großartiges Ma-tiagon)-Eßzimmer mit 13 Stühlen, Anrichte und Tisch für 24 Personen sowie diverse Klein-Möbel.

Graphtik: Georges Braque, Salvator Dali, Karl Hofer, Oskar Kokosohka, Hermann Kauffmann, Rolf Nesch, Herkules Seghers, Meister Stephanus u. a. sichtigung: 14 Tage vor der Auktion werktags 10-18 Uhr, samstags 10-13 Uhr

Katalog mit vielen Farbfotos nach Überweisung von DM 10,-auf unser Postschackkonto Hbh. (BLZ 200 100 20) 14 83 66-209, Jahresabonnement DM 70,- (9 Auktionen)

## 

#### **KAUFANGEBOT:** PRODUKTION U. MONTAGE

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Aufgrund besonderer Umständs bieten wir für ein ges, geschütztes, markteingeführtes Eczeugnis alle Rectte u. Produktionsehnrichtungen zum Kauf an. Kaufpreis 1,5 Mio. Bei Vorhandensein einer Werkhalle von ca. 800 m² kann die Produktion sofort: aufgenommen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Produktion am jatzigen Standort zu belassen und die Marktbearbeitung Jortzuführen; im Werkhallen, Büros u. Sozialräumen, die wir für DM 6000 im Monat angemietet haben.

Kurzhistig körmen im Produktions- sowie im Außenbereich – Tiefbau u. Montage – ca. 160 Mitarbeiter bei einem Umsatz p. a. von DM 15 Mio. mit stelgender Tendenz beschäftigt werden. In der Übergangszeit erhalten Sie von ums weltestgehende Unterstützung, damit Sie erfolgreich in diesem Markt arbeiten können. Ein für des Endprodukt wechstumsorientierter Markt sichert für Jahre die

Absatzchancen.

Wir erwirten Zuschriften von Kaufinteressenten, die ihre Unternehmungen in weitsstem Sim im Tiefbau angesiedelt haben.

Da erfahrengegemäß zusätzlich Betriebsmittel in Höhe von 1,5 Mio. erforderlich sied, bitten wir aur potente Unternehmen um Kontaktaufnahme. Wir sichem strengste Diskretion zu, wobei wir diese auch von Ihnen erwarten.

Zuschriften unter K 4435 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Führender Gitterrosthersteller sucht mehrere freie Vertreter

a Kondenbielsundere Qualitätsprodukte zusätzlich ver-treten Abnehmer sind: Lieferanten von investitionsgütern aller Art, Industrie als Eigenverbraucher, Bau und Gewerbe, Energie- und Wasserwirtschaft, Bauamter, Handel, Export u.a.

Bewerbungen erbeten unter Y 4579 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. GROSSVERTRIEB MIT YORMONTAGEWERK

ZUR HERSTELLUNG VON DOM-FERTIGHÄUSERN

für Deutschland, Österreich und die Schweiz gezucht vom größten Hersteller in den U.S.A., der seil 17 Jahren erfolgreich i. d. Branche tätig ist. Langjährige Erfahrungen u. Verbindungen im Baugewerbe erforderlich. CATHEDRALITE DONES, INC., 229 Bay Avenue. Suite 302, Capitola, CA. 35 010, U.S.A. Tel. (605) 4 62 - 22 10 - Telex 1 76 078



Für den norddeutschen Raum suchen wir eine zuverlässige Vertre tung für unsere bekannten Metallreinigungsanlagen und Reinigungs-systeme. Unsere Produkte werden in folgenden Industriezweigen eingesetzt: Metall, Chemie, Nahrungs- und Genußmittel u. a. Es werden Anfragen von Herren bevorzugt, die Kontakte zu obigen Branchen oder Kenntnisse im Investitionsgüterbereich besitzen. Bitte

nehmen Sie mit uns Kontakt auf. MEA GmbH - 4020 Mettmann 2 Postfach 20 01 67 · Tel. (0 21 04) 5 26 38

International tätiger, finanzstarker Konzern der

## Medizintechnik

sucht zur Ausweitung seiner Aktivitäten den Erwerb von Ideen, Patenten, Produkten und auch ganzer Unternehmen.

In Betracht kommen Produkte, die auf Intensivstationen und in Operationen zum Einsatz kommen.

Bitte richten Sie Ihr Angebot, für das strengste Diskretion zugesichert ist, an Herrn

> Diplom-Kaufmann Carl-Ulrich Bremer

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Jessenstr. 4 – 2000 Hamburg 50 Tel. 0 40 / 38 14 11

### Handelsvertreter

mit Kontakten zu Baumärkten und Sanitärgroßhandel

Wir bieten lukrative Zweitvertretung. Sind Sie interessiert? Schreiben Sie unter Z 4580 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Wir antworten kurzfristig.

#### Mikro-Elektronik für Wiegen, Dosieren und Betriebsdatenverwaltung

Wir suchen den freien Handelsvertreter, der den Anwendernutzen unserer Geräte und Anlagen potentiellen Kunden nahebringt. Gute Branchen-Kontakte setzen wir voraus.

Wir erwarten gern ihr kurzes Anschreiben. Bei telefonischer Vorab information sprechen Sie bitte Herrn Dr. Eckmann.

Elotec Proze\$datentechnik GmbH Alte Schmelze 21 · 6200 Wiesbaden · Telefon: 0 61 21 / 2 43 75

In der pharmazeutischen-, chemischen-, Nahrungs- und Genußmittel-Industrie gut eingeführte Verkaufsorganisation, mit Kenntnissen in de Vakuum-, Kälte- und Verfahrenstechnik, sucht zur Erweiterung ihres Programmes für die Bundesrepublik und RGW-Staaten geeignete Geschäftsverbindungen

mit Firmen, die Anlagen für diese Industriezweige liefert. Zuschr. erb. wir u. Y 4645 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Mittelständisches, erfolgreiches Unternehmen im Spezialmaschinenbau mit langfähriger Erfahrung will sein Vertriebsnetz weiter ausbauen. Für den Vertrieb und/oder die Wartung von dynamischen Lagersystemen und speziellen Flursfärdersengen wird Kooperation mit Vertriebsfarmen. Handelsvertetern und Händlern in Niedersachsen für die Postleitzahlgebiete 2 und 3 gesucht. Hubtex Maschinenbay GmbH nekstraße 3 · 2102 Hamburg 93 · Tel, 8 40 / 7 52 20 7 i

#### Unlösbare Probleme

Für mich gibt es nur Erfolge, und zwar 100%igen, Privatdetektiv arbeitet auf Erfolgshonorar. Anfragen unter A 4229 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Domizil Schweiz

Firmendomizile, Briefkastenadressen, Postweiterl, Telefon, Telex, Sekretariat, EDV, alle Kantone. P.O.B. 121, CH-8027 Zürich

Geschäftskarriere in USA beginnt mit neue Beziehungen anzu-bahnen, neue Geschäfte anzuknunfen, wertvolle Kontakte zu Kunden, die es werden köunten, zu pflegen, Kostenlo-se Information (deutsch) von US-Wirt-schaftsdiplomaten: KEMIKO Interna-tional, Inc., 2517 Route 35, P. O. Box 158, Manasquan, N. J. 0 87 36, USA, Tel. (201) 5 28 - 55 01; Telex: TWX-7-107 236 518; Cable: KEMIKO Manas-quan, N. J.



Firma/Vertreter gesucht Die anerkannte biologische Schäd-lingsbekämpfungsmittel mit ge-schützten Namen für Krankenhauser. Gastronomie. Schlachtereien. Drogerien, Nahrungsmittelherstel-ler etc. in ihr Verkaufsangebot auf-nchmen. – Gebietsschutz –

Caesar Simon + Sohn Tel. 8 48 / 7 10 20 27

Tätige Gesellschafter

eines in der Branche Metall u. Kunststoff verarbeitenden nam-haften Unternehmens gesucht.

Voraussetzungen: Unternehmerische Fähigk. u. Erfahr zur Führ, eines mittelstand. Betriebes. Kaitalbedarf je nach Beteiligungsverhältnis zwischen 200 000

und 400 000 DM. Spatere Ge-samtubern, nicht ausgeschi Angebote erbeten u. V 4576 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

Inre Vertretung in Hamburg mit

Buro und Lager, Kommissionie rung und Verteilung übernimmt

Tel. 0 40 / 22 64 61 / 62

Freie Handelsvertreter für texti Freie Handelsverutet in Planzenkollektion ges. PLZ-gebietsweise zu vergeben. Nut-zen Sie die Stunde der Zeit EVERGREENS, Postf. 362,

Wir suchen freie Vertretung für Innenausbau

Wir sind eine alteingesessene Möbeltischlerei mit Schwerpunkt auf Innenausbau für Bankeinrichtungen, Buros, Arztpraxen und privaten Bereich.
Unser Einzugsgebiet ist Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen, evil auch weiter. Bewerbung von Interessenten, die solche oder ähnliche Zielgruppen ansprechen, mit Provisionsvorstellungen

erbeten an

Fa. John.-Friedrich Mohr. 2202 Barmstedt, Veloxstr. 1, Tel. 0 41 23 : 20 08-09

Anonyme Kapitalanlage voller Absicherung guter Ren-e u. Stevervortellen für interes-sierte Anleger. Info durch Eastheath Co.

Postf. 24 30, 4800 Bielefeld 6000 Kundenadressen aus Spezial-Reisebüro wegen Gesch.-Auflösung zu verk. Angeb. erb. u. Z 4646 an WELT-Verlag. Postfach 100864, 4300

Konkrete Angebote unter PS 46053 an WELT-Verlag, Postfach,

**2000 Hamburg 36** 

**Britische GmbH (Ltd.)** 

günstig abzugeben. Telefon 05 21 / 17 18 08

**Vertriebsfirma** sucht absolute Neuhelten für den Norddeutschen Raum. In- oder Ausländische Erzeugnisse.

Blumen-, Mõbel-, Deko-EH

Wollen Sie

Sonderberater beim US-Kongreß werden? Kosten! Info.

Fa. Gebriel, Postf. 91 03 22. 3 Hannover 91 Werksvertretung gesucht Fur Artikel des Bau- u Baune

bengewerbes.
Ausführl. Angebote erwünsent unter PT 46054 an WELT-Verlag. Postfach, 2 Hamburg 36 immobilien-Vertriebsfirma überregional tätig, sucht selb ständige Mitarbeiter. Büro u Kfz. erforderlich. Naheres u. U 4575 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Bürodienst in Hamburg Telex, Telefon- und Postservice Sekretariat - Tel. 0 40 / 5 27 45 00

orba

Wir suchen **IBM/38-PROFIS** mit nachweislicher Erfahrung von mindestens 2 Jahren in RPG III und Datenbankanwendungen zur Übernahme geschlossener Realisationsprojekte im nord-

Wir sind ein seit 10 Jahren eingeführtes und kontinuierlich wachsendes EDV-Beratungsunternehmen mit Sitz in Hannover und Büros in Hamburg und Bremen. Für die Kundenbetreuung suchen wir

Vertriebsbeauftragten für SOFTWARE und Beratung mit mehrjähriger Erfahrung in Hardware- und Softwarevertrieb sowie

qualifizierter Kundenbetreuung als SE o.ä. Es erwartet Sie eine große Aufgabe mit den entsprechenden, z.T. erfolgsabhängigen und überdurchschnittlichen Bezügen (z.B. neutr. Firmenwagen).

> ORBA SOFTWARE GmbH Hannover Vahrenwalder Str. 255
> Telefon (05 f1) 63 00 17/18

### Stellengesuch-Anzeigen in der WELT bringen Erfolg!

Schon wenige Tage nach Erscheinen Ihrer Anzeige wissen Sie, wer sich für Ihre Mitarbeit

Wie man Stellengesuch-Anzeigen erfolgversprechend formuliert, sagt Ihnen eine roschiire, die wir Ihnen gern zusende Narürlich kostenlos. Schreiben Sie an:

DIE @ WELT

Anzeigenabteilung, 2000 Hamburg 36.

P.S. Bitte geben Sie in Ihren Anzeigen-Aufträgen stets Ihre Telefon-Nummer an. Dann haben wir es einsacher bei eventuellen Rückfragen.

Suche Verkäuferinnen für die Saison nach Lourde

食

2sprachig, deutsch-frz. Zuschr. an: Mme. CANUT, 70 chemin Lannedarré. 65100 chemin Lannedarré. 6: LOURDES (Frankreich)

> Sport ist nicht nur Männersache!



Dieselmonteur

24 J., Fachboebschulrede, g. Englischk., sucht lukrative Montage- od. langerfr Ausbondstaugk. Angeb. erb. u. L. 1588 an WELT-Verlag, Postfach 10 03 64, 1300 Essen

ist es denn möglich daß fast 10 Jahre Nahosterfahrung fzeitw. a. Fernoal labgeschrieben wer-den mussen, ohne einem Arbeitgeber den mussen, ohne zuem Nut-

Izeitw. a. Fernoati abgeschrieben werden mussen, ohne einem Arbeitgeber Ispez. n. d. 6. 3. 83 zu optimalem Nutzen gereichen zu konnen. Bin Groß- u. Angenkandelskaufm., 34, verh., habe 1 ki. Tochter und suche nach Auslandsruckkehr seit nunmehr 8 Monaten Auslandsruckkehr seit nunmehr Bindmaten. Dynamik u. dergi abgen. Begriffe sind m. E. Vorause. f. eine Karnere schlechthin. In Akquistion u. Administration (a. kurefr Brustellen) bin ich gleichermatten versiert Englisch u. Urdu Pakisti, sind wie meine zweite Muttersprache, mein Arabisch ist verhandlungsausr Wenn Sie Verwendung für o. g. Erf. haben, schreiben Sie mir bitte unter M. 4591 in WELT-Verlag. Postfach 10.08.64, 4200 Essen.

Dipl.-Cecotrophlogin

Studienschwerpunkte: Ernäh-rungslehre, Lebensmittellehre u. Mikrobiologie, 26 J., sucht Tätig-keit im Laborbereich.

Angeb. erb. unt. S 4573 an WELT

Verl., Postf. 10 06 64, 4300 Essen

Einzelbandelskaufmann Fachrichtung Kunsthandel, z. Z. Studentin, sucht jetzt oder später

Beschaftigung im Kunsthandel Buchhandel, Juwelier pp. im Raum Köln Bonn, Dusseldori.

Ruf 0 22 34 / 3 11 58

## 

#### Langjährig erfahrene

## Allround-Sekretärin

perfekt in Stenographie und Schreibmaschine, mit guten Englischkenntnissen, selbständiges Arbeiten gewohnt, sucht interessanten Wirkungskreis mit verantwortungsvoller Position.

Angebote erbeten unter A 4647 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Kaufm. Führungskraft

Rame and Industriefachwirt, prakt, Betriebswirt, 39 J., sucht per I. 10. 83
Aufgabe in Absatzwirtschaft (Verkauf, Vertrieb, distr. Logistik) oder kaufm. Geschäftsleitung (evil. Assistent). Bisher füberw. vertriebsorient. Tätigkeiten im öffentl. Dienst, Einzel- u. Großhandel, Mittelst.- u. Großindustrie div. Branchen. Fund. Kenntnisse auch als
Organisator in Aufbau- u. Ablautorganisation u. mod. DV-DialogKontakt u. C. 4867 de treese

Kontakt u. G 4587 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Elektro-Ingenieur grad. Betriebserhaltung init Planung, Ausschreibung, Abrechnung von Neu- u. Umbauten an E-Anlägen bis Reihe 30, Meß- u. Regelanlagen. Betriebsüberwachung: Dampferzeugung u. -verleitung bis 80 bar, Wasseraufbereitung. Betriebsabrechaung. Sicherheits-Ingenieur. 52 J., verh., 2 Kinder, sucht neuen Wirkungskreis:

Angeb. erb. u. W 4599 an WELT-Verlag. Postf. 10 68 64, 4300 Essen

#### Auslandseinsatz

Kfm. Führungsposition Anlagenbau Exportkaufmann it Betriebswirt grad. And 40, 9 J. Auslandserfahrung Mittlerer Osten, u. a. Niederlassungsleiter u. kfm. Baustellenleiter, umfangreiche Erfahrungen in Akquisition, Vertragswesen, Abwicklung im Kaslandsanfagenbau u. Exporthandel, gutes techn. Verständnis; derzeit ungek mil HV in Exportleitung namhaften Unternehmens tätig, Engl. verbandlungssieher in Wort u. Schrift, franz. Grundkeinatnisse, sucht echte Führungsaufgabe im Ausland, vorstellbar sind kfm. Niederlassungsleitung, Baustellenleitung oder

.... Delegierter. Angebote erb. u. B 4648 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Berufserfahrene, Intelligente junge Dame Abitur und mehreemestriges Studium im Außenhandel, derzeit tätig in einem gueländischen Staatsunternehmen, 33 Jahre alt, Sprachkenntmisse dautsch, englisch russisch, jugoelawisch, spanisch und bulgarisch, umfassanda Kenntnisse im-gesamten Handelspareich, Büro- und Bankangelegerheiten, sofort oder apäter verfügber, sucht eine Interessante und gutbezahlte Position.

Angebote erbeten unter J. 4574 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4500 Essan.

### Architekt Dipl.-Ing. + Ing. (grad.), Projektleiter

42 J., verhandhingsstark und engagiert, 15 Jahre Berufserfahrung in Planung, Bauleitung, Projektleitung und Projektsteuerung mit Schwerpunkt im Verwaltungs-, Wohnungs- und Industriebau. sucht verantwortungsvolle Position mit Führungsaufgaben. – Angebote erb. unter PR 46052 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

Diplom-Wirtschafts-ing.

z. Zt. Geschäftsführer einer Konzern-Tochtergesellschaft, mit umfangreichen Führungserfahrungen in Unternehmensplanung, Marketing + Vertrieb von Investitionsgütern, Mobilien-Leasing sowie Ergebnisoptimierung, sucht neue, anspruchsvolle Aufgabe im Bereich Investitionsgüter o. Dienstleistung.

Ansch ein v. K. 4500 en KELT Verlee Bergf. 10.08 51, 1200 Ergen. Angeb. erb. u. K 4589 an WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4300 Essen

#### Dipl.-Ing. (TH + FH)

Bauingenieurwesen, 35 J., ledig, Lehre als Stahlbauschlosser, Schweißfachingenieur, Studienschwerpunkte: Statik, Stahlbau, Wasserbau, Grundbau, EDV-Kenntnisse, 2 J. Praxis: Bauleitung im Spezialtiefbau, Engl. sehr gut, sucht Tätigkeit in der Planung/ Berechnung; Raum Norddeutschland, Berlin. evtl. Ausland. Angeb. erb. u. X 4600 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Kaufmännische Führungskraft

Gepr. Betriebswirt, 38 J., verh., jahrelange Erfahrung im Innen- und Außendienst (national) bedeutender Markenartikelunternehmen der Nahrungs- und Genußmittelbranche, nachweisbare Erfolge, Englischkenntnisse, gute Kontakte im Handel, sucht neue, verantwortungsvolle Aufgabe; auch Hineinwachsen in Handelsagentur Raum Norddeutschland erstrebt. Domizil: Raum Hamburg.

Für vertrautiche Kontaktaufnahme unter K 4567 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen, bedanke ich mich.

#### Dynamische Führungskraft

42 J., über 10 J. im Einzelhandel, Non Food, auf Unternehmerebene absolut men mit wiederum veränderter Handelsstufe regietührend beschäftigt. VB 90 000 DM.

Ich bitte um Kontaktaufnahme unter D 4584 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bankfilialleiter Banktilialletter
41 J., mochle sich in den Kohr/BonnerRaum verändern und sucht hier einen
neuen Wirkungskreis im Bank-, Handels- oder Verwaltungsbereich. Durch
umfangreiche Kenntnisse in Filhrung
von Mitarbeitern, Kundenberatung,
Akquisttion, Schulung, Organisation
mid Kredinbearbeitung universeil oinsetzbar. – Angebote erberen unter 1.
4590 an WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Fesen Dipi.-Ing. (FH)

Schweißfachingenieur sjahrige Berufserfahrung, Scawer-punkte Stanlbeton- und Stanlbau. 31 J., ledig und regional unarhangig, möchte sich aus plausiblen Grunder verladern. - Kontaktaufnahme erbe-ten unter. H. 4568 au. WELT-Verlag, Posifach 10.08 64, 4300 Essen.

#### Zielstreh. Einkaufsmanager

Suche: Verkaufsniederia Werksvertretung – Ausliefe rungslager oder ähnliche

Projekt

Biete: Für fast alle Branchen ge-eignetes Gewerbeobjekt in 4200 Oberhausen, verkehrsgünstig ge-legen. Lager- und Bürofläche 1200 m. Gesamtgrundstücksfla-

che 2800 m². LKW, Stapler, Ladegeräte, ein-

gerichtete Büroräume, Telex vorhanden.

Kontaktaufnahme: Tel. (02 08) 86 10 68, Telex 8 56 372

Im PLZ-Gebiet 2 und 7/8 su-

chen wir für den Vertrieb

Züge, -Winden)

Handelsvertreter

Chemie, sonst Industrie.

Gefährlich stehende Bäume

werden gefällt u. abtransportiert.

Hoizeinschläge werden aufgear-beitet u. übernommen.

Mo.-Fr.: 8.90-19.00 Uhr: Tel. 0 21 02 / 5 13 65

Weicher freie Stahlhändler möch-te sein Edelstahlgeschäft inten-sivieren oder Edelstahlprodukte

Biete Erfahrung, Marktkenntnis-

se, beste persönliche Kontakte und Einsatzwillen.

Zuschriften erbeten an: 1113,

Hollmann-Werbung, 4000 Düssel-dorf, Postf. 43 40.

Sewerbung u. A 4581 an

zum Besuch von Werften

WELT-Verlag, Pos 10 08 64, 4300 Essen.

hochwertiger Hebezüge (DL

20 Stren. Eink 20 Stratage?

38 J. mit langi Erfahrung i Versandhandel sneht verantwortungsv. Führungsaufgabe i Hamburg a näherer
Umgebung Verfuge ub ein hohes Maß
a. Leistung in Einsatzbereitschaft m.
überdurchschnitt! Eigenverantwortung. Bin es gewohnt, betriebswirtschaftl, u ergebnisonentiert 2. denken
u. z. handeln Vertraut m allen Aufgaben d. Zentraleuth, Planung, Controlling u. Personalfuhrung.
Angeb. unt. A 4559 an WELT-Verl.,
Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Maschinenbauingenieur

Seit 20 Jahren erfolgreich im Au-Bendienst im PLZ-Gebiet 60-69, mit guten - besten Kontakten zum Maschinen - Apparatebau, zur Metallverarbeitung, sowie Auto-und Autozubehörindustrie an unn Autozuben industrie si selbständiges und absolut serioses Arbeiten gewohnt, in ungekün-digter Position sucht neue Aufga-be. (Ist-Gehalt 80 TDM)

Angeb. crb. u. F 4586 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Kaufmann Se J. gel Schiffsrikl, dynam, viels., beastbar, verhandlungss Engl. in ungek Stell, im Außenhol Erf. in Intern. Sped. Export-Versandleitung, Iangj. Ni-Letter Schiffshrisset, West-Afrika. Profunde Kenntin. d. Tatigk als Proic. Lunen-Schiff HH – sucht Zukunftsor Wirkungskreis – gern a. branchenfrend – zum 1 7 83 – mogl. Raum. HH.
Angeb. erb. u. P 4551 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Marketing Manager
Dipl.-Volksw 40 J verb mehr), Berufserfahrungen in Werbeagentur
(Schwerp, Mediopianung), Marketing
(Marketnartikel - Feed) und Verkaufsteitung (Außendenstein int. Unternehmen, entit neue Aufgabe im Raum
Hamburg Zusehr a PU 49055 an
WELT-Verlag, Postf. 2 Hamburg 36

TOP-FACHMANN

Dipl.-ing. (FR) - Textifinehnik 42 J., verh., langahrage Erfahrungen in Ring- u. OE-Spinnerer, Giatt- u. Ef-fektzwirater, text: Gamen, Einsatz von segm. Polyurethar. Abhalten von von segm. Polyngethan, Abhalten von Effektkursen u. Sehulung des Kunden-personals in USA, OB, Kanada, UdSSR, Jugoslawien, Argentinien, ha-Leit und Inhard, Luleitz Betriebsteiter in einer Spinnerei Zwirnerei, sehr gute Englischkenntnisse. Erwinscht: zu-sunftsomenherte Tatigkeit in Produk-tion. Emwicklung, Verkauf oder als Bernier und oder freier Miarbeiter. Off. erb. u. N. 4591 an WELT-Verlag, Postf. 10.08.61, 4300 Essen.

- vertraut mit dem Aufbau und der Leitung eines Profit-Centers - erfahren im Fuhren und Motivieren von Innen- u. Außendienstmutarbeiter, nach Art der Großkonzerne - Schwerpunkt Werbung und Betreuung von Top-Kunden - ausgepragtes Renditedenken, kooperativer Puhrungssul, verbunden mit dem notwendigen Durchsetzungsvermögen webt adännstes Anfrahensehiet. mogen sucht adäquates Aufgabengebiet. Angeb. u. S4505 an WELT-Verlag, Posti. 10 08 64. 4300 Essen

## Allroundhandwerker

Tischler, 44 J., sucht neuen Wirkungskr. a. Gran Canaria. Teneriffa o. einem and. Land i. Verwalt. u. Instandhalt. v. Apartments. Ferienhäus. o. a. Span. Sprachkenntn. vorhanden. Angeb. erb. u. E 4651 an WELT-Verl, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Elektromeister Erfahrungen in Installation und

Steuerungsanlangen, sucht Ar-beitsmöglichkeit in der UdSSR, bevorzugt Moskau od nähere Umgebung. Angeb. unt. R 4572 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Franzose 35 J., wohnh. in Frankreich, per-fekt zweispr., Deutsch-Frz. 8 J. Erfahrung in itd. Position, mittelst. Unternehmen der Bauindustrie, sucht passende Stellung,

deutschen Firma. Angeb. u. C 4649 an WELT-Ver-lag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Beraterin 26 J., mit Messeerfahrung für die Hannover-Messe frei. Ang erb. unter T 4596 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

möglichst bei frz. Niederl einer

## **Verkaufsleiter**

41 Jahre, 12 Jahre bei führ. Mineral-bigesellschaft im Tarkstellenge-schaft tätig, sucht neuen Wirkungskreis. Angeb. erb. u. X 4578 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Dipl.-Ing. (FH)

ter, mehrjahrige Erfahrung (techn. u. kaufm.), such! verantwortungsvolle Tätigkeit im Großraum Hamburg. – Angebote erb. u. U 4897 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### ERZIEHERIN mit heilpäd, Zusatzausbild., 28, led., sucht Stellung in Fam. oder Heim ab Sommer 83. Angeb. erb. u. R 4594 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Gas- und Wasserinstallateurmeister 36 Jahre, sucht zu sofort od spater neue Anstellung in den Bereichen: Cas, Wasser, Heizung, technische Be-ratung, Verkauf, Überwachung, Kun-dendienst oder ahnliche Tatigketten. Reisebereitschaft für In- und Ausland ost vorhanden.

Angeb. u. P 4593 an WELT-Verlag.
Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## Kinderpflegerin s. 2. Sommer 83 neuen Wirkungskreis. Angeb. erb. u. F 4652 an WELT-

Bilanzbuchhalter und prakt Betriebs-wirt, 43 J., sucht Anfangsstellung als Buchhaltungsleiter oder 2 Mann in HH. Zuschriften erbeten unter V 4598 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Kfz-Meister Verkaufserfahrung sucht Außendienstlätigkeit,

branchengebunden. Freundliche Angebote erbeten an N. Faassen, Fichtenweg 4236 Hamminkeln/b. Wesel.

#### **Verkaufsleiter** in chemisch-techn. Bereich, Raum Essen, m. Büro u. Auslieferungslager, sucht nur seriose u. lukrative Existenz. Angeb. uni. B 4560 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Langjährige

Maschinenbautechniker Gruppenleiter i. der GDV,

CAD-Erfahrung, sofort frei. Angeb. u. M 4569 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Raum Nordhessen frei. eb erb. u. N 4570 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Dipl-Chemiker, 33 J., verh., sucht neu-en Wirkungskreis. Derzeitiges Aufga-bengebiet: Leitung des analytischen Labors, tatig in F. u. E., Metallvered-

lung und Korrosionsschutz Zuschriften unter S 4893 an WELT-Verlag Postfach 1008 64, 4300 Essen.

### Grad. Ingenieur der Produktions- u. Fertigungs-technik, 30 J., sucht neuen Wir-kungskreis als Außendienstmitar-better oder im Kundendienst. Zusehr, unter T 4684 an WELT-Ver-

lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

HANDBALL / Sieg über die CSSR ein wichtiger Schritt ins olympische Turnier

## Tränen nach dem Sieg - Nationalmannschaft feierte ein "Gummersbacher Familienfest"

Sie hüpften herum wie aufgedrehte Stehau! Männchen, schlugen sich wild auf die Schultern, gaben zusammenhanglose Wortfetzen von sich. Und bei manchem waren die dicken Tropfen, die übers Gesicht rollten, eine Mi-schung aus Schweiß und Tränen. Wie lange hatten die deutschen Handball-Nationalspieler dieses Gefühl nicht mehr erlebt, die un-bändige Freude, das Sich-Gehenlassen nach einem Sieg. Prügel hatten sie eingesteckt, weil sie im eige-nen Land den Abstieg in die Zweitklassigkeit hinnehmen mußten. Jetzt, bei der B-Weltmeisterschaft in Holland, wo es um die zwei Olympia-Fahrkarten für Los Angeles 1984 geht, ist ihnen durch das 17:16 über die CSSR in Nijmegen erst einmal international so etwas wie die Wiederherstellung des al-ten Rufes gelungen.

Zwar ganz vorsichtig, doch ein Silberstreif am Horizont ist erkennbar. Jetzt haben sie es selber in der Hand, das zu schaffen, was Torjäger Erhard Wunderlich so formulierte: "Der Handballsport in Deutschland darf nicht so uninteressant werden wie das Murmelspiel von Kindern."

Sie haben also in Nijmegen ausgelassen gejubelt, dazu hatten sie sicherlich Grund. Und Simon Schobel, der neue Bundestrainer, stand nach dem Abpfiff mitten unter ihnen auf dem Parkett wie ei-ner, der mitgeholfen hat, den Sieg zu schaffen. Er wurde nicht auf Schultern getragen, und ihm setzte auch niemand eine Krone auf, wie es bei Schobels Vorgänger Vlado Stenzel oft passierte. Aber Schobel gehörte dazu, er wird akzeptiert, das machten die Szenen deutlich. Bei Stenzel war das zum Schluß nicht mehr der Fall.

Und dennoch, eins ließ sich gerade bei diesem Spiel in Nijmegen

nicht verbergen. Hatte Vlado Sten-zel immer versucht, Mannschaften zu formen und aufzubauen, neue Spieler zu entdecken, große Experimente zu wagen, so ist bei Simon Schobel nichts davon zu sehen. Er greift auf Altbewährtes zurück – und das ist der VIL Gummersbach. Wer genau hinsah, mußte das Gefühl haben, hier hat der VfL Gum-mersbach ein Europapokalspiel bestritten, ergänzt und verstärkt durch zwei Spieler (Meisinger,

Als zum Schluß der Mannschaft aus der CSSR noch drei Sekunden aus der CSSR noch drei Sekunden blieben, um den Ausgleich zu er-zielen, tauchte plötzlich Gummers-bachs Handball-Chef Eugen Haas bei der deutschen Bank auf Er dirigierte seinen Spieler Claus Fey zu einem Gegenspieler, gestikulier-

Gruppe B

Gruppe C

Ungarn – Schweden Israel – Bulgarien

Frankreich - Holland

Deutschland - CSSR

1. Deutschland

Island – Belgien Schweiz – Spanlen

2. CSSR 3. Frankreich

4. Holland

1. Ungarn 2. Schweden 3. Istael 4. Bulgarien

te wild mit den Armen und schrie Anweisungen ins Feld. Daneben stand Simon Schobel und versuchte sich ebenfalls bemerkbar zu machen. Aber Eugen Haas hatte alles im Griff.

Vlado Stenzel wären sicherlich die Augen übergegangen. Ihm hat-te Haas das Leben als Bundestrainer schwergemacht, wo es nur ging. Erst unlängst sagte Vlado Stenzel dazu: "Die beste Mann-schaft eines Landes will immer die Nationalmannschaft sein. Läßt man sie nicht, reagiert sie wie eine beleidigte Diva. Das haben die Gummersbacher früher getan."

Bei Simon Schobel ist das anders. Er läßt die Gummersbacher gewähren – und hat Erfolg damit. Gummersbachs Trainer Petre Iva-nescu wurde von Schobel als Spiel-

Hauptrunde qualifiziert. Jedes Team bestreitet jetzt noch vier

Spiele, das Ergebnis gegen den

Gruppengegner zählt auch in der Hauptrunde. Die beiden ersten

Teams der Abschlußtabelle sind

für das olympische Turnier quali-

Schweden - Spanien (Schiedam/

19.00), Deutschland - Schweiz (Doetinchem/20.45). - Morgen:

Ungarn - Spanien (Voorburg/ 20.45), CSSR - Schweiz (Alkmaar/ 19.00), Deutschland - Schweden

(Apeldoorn/20.45). - Samstag:

Der Spielplan: Heute: Ungarn

CSSR (Haarlem/20.45 Uhr),

beobachter eingesetzt. Er sagte nach dem Spiel gegen die CSSR: "Hier hat doch sowieso der VIL Gummersbach gegen Dukla Prag gespielt." Erst vor wenigen Wochen waren die beiden Mannschaften im Viertelfinale des Europa-pokals aufeinandergetroffen, und Gummersbach gewann auch da-mals. Andreas Thiel, Frank Dammann, Heiner Brand, Erhard Wun-derlich, Claus Fey oder Thomas Krokowski - ihr erster Weg führte sie nach dem Spiel zu dem 62 Jahre alten, grauhaarigen Eugen Haas, der Hof hielt. Aus Gummersbach waren auch die Eltern von Heiner Brand angereist. Und als der Ordner Vater "Sherry" Brand nicht zu den Kabinen lassen wollte, sagte er ganz würdevoll: "Ich will zum Ka-pitän der deutschen Nationalmannschaft." Das beeindruckte, der Vater durfte zu seinem Sohn.

Wahrscheinlich war das der große Fehler von Vlado Stenzel, daß er

Petre Ivanescu: "Er ist heute abend von Nijmegen nach Gummersbach und zurück gelaufen." Und das hört bei Erhard Wunderlich auf, mit acht Treffern (schon selbstverständlich) erfolgreichster deutscher Werfer. Auch wenn er nicht seinen besten Tag erwischt hatte, so schoß er doch immer die

Simon Schobel wäre schlecht be

den VfL Gummersbach nicht so hofiert hat, wie es heute Simon Schobel tut. Denn auch das wurde in Nijmegen deutlich: Die Gum-mersbacher machen es schon, sie werden die Sache schon schaukeln. Angefangen von Torwart Andreas Thiel, der 20 Bälle abwehrte und dem Schobel das Prädikat Weltklasse zubilligte, über Heiner Brand, den Abwehrchef.

raten, wenn er auf diese Bank nicht setzen würde, die VfL Gummers-

#### Deutschland - Spanien (Rotter-dam/19.00), Ungarn - Schweiz (Enschede/20.45), Schweden -CSSR (Utrecht/19.00). - Sonntag: 3 2 0 1 65:44 4:2 3 2 0 1 64:60 4:2 3 2 0 1 58:58 4:2 1. Spanien 2. Schweiz 3. Island entscheidenden Tore. Ungarn - Deutschland (Amsterdam/14.00), CSSR - Spanien Ungarn, Schweden, Deutsch-

FUSSBALL / Heute Europacup-Viertelfinale HSV - Kiew im Fernsehen

#### Hoeneß spricht vom "wichtigsten Spiel des Vereins"

sid/dpa, Bonn

Für Uli Hoeneß, Manager des FC Bayern München, findet heute das vielleicht wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte statt". Hoeneß: "Kommen wir eine Runde weiter. ist das Halbfinale ausverkauft. Damit schaffen wir Reserven für die Investitionen der nächsten Sai-son." So wie die Bayern denken auch die Verantwortlichen des Hamburger SV und des 1. FC Kaiserslautern vor den heutigen Hinelen im Fullball-Ei irobabokai Damit gegen den FC Aberdeen nichts schiefgeht, will der noch nicht ganz gesunde Paul Breitner auf jeden Fall spielen.

Die Millionen aus dem Europa-

Solargeneratorflügel für 18 Mio. DM

#### **AEG versorgt** Satelliten mit Strom AEG ist mit einem 18-Mio.-DM-

Auftrag für die Solargeneratorflugel mit 43 000 Solarzellen und speziellen Verstärkerröhren am leistungsstärksten Nachrichtensatelliten der Welt, dem L-Sat, beteiligt. Ab 1986 nimmt der von der europäischen Weltraumbehorde ESA in Auftrag gegebene Satellit den Versuchsbetrieb auf. Über ihn können zum Beispiel internationale Videokonferenzen geschaltet, Telex- und Datendienste übertragen sowie mehrere Fernsehprogramme ausgestrahlt werden. Selbst in den USA, dem Mutterland der Raumfahrttechnik, findet die AEG Kaufer für ihre Spitzentechnolozie, die bisher in über 60 nationalen und internationalen Satelliten eingebaut wurde.

cup braucht auch der Hamburger . Vor dem Spiel tim ZDF ab 15,55) in Tiflis gegen Dynamo Kiew sagt Manager Günter Netzer: "Wir mussen alle Kräfte mobilisieren. Das Spiel wird so schwer, als wenn es gegen Bayern München ginge."

Einen Gegner, der sportlich stark, aber dennoch nicht attraktiv ist, bekam der 1. FC Kaiserslautern mit Universitatea Craiova zugelost. Vize-Präsident Rainer Pochert erwartet deshalb heute auch nur ei-nen schwachen Besuch von 25 000

Line Kölner Zeitung hat Tor-wart Harald Schumacher zur

Misere der deutschen Fußball-

Nationalmannschaft zitiert. Mag

sein, daß dieses Zitat aus irgend-

einem Zusammenhang gerissen

wurde, vielleicht hat es der Na-

tionaltorwart auch gar nicht so

gemeint, wie es dennoch gedeu-

tet werden muß. Es ist nämlich

symptomatisch für die derzeitige Situation und führt schnur-

stracks zu den Hintergründen ei-

ner Krise, die sich beileibe nicht

nur in personellen und taktischen

Harald Schumacher, so stand

also zu lesen, sagte über die Posi-

Diskussionen erschöpft.

# Stielike gegen Müller – kein Gruß, kein Blick...

land, die CSSR, Spanien und die (Arnheim/13.45), Schweden Schweiz haben sich für die Schweiz (Zwolle/13.45).

Tabellen und der Spielplan

3 3 0 0 79:47 6:0 3 2 0 1 74:63 4:2 3 1 0 2 58:79 2:4 3 0 0 3 54:76 0:6

3 3 0 0 58:44 6:0

3 2 0 1 65:46 4:2 3 0 1 2 58:86 1:5 3 0 1 2 37:62 1:5

17:16

MARTIN HÄGELE, Mailand "Verdammt wichtig, ja verdammt wichtig ist dieses Spiel", sagt Hansi Müller. Ganz Europa richtet die Antennen heute abend nach Mailand. Inter gegen Real Madrid im Cup der Pokalsieger. Sechsmal hat Real den Europapokal der Landesmeister gewonnen, 1964 und 65 ließen sich die Stars von Inter als Fußball-Könige des Kontinents feiern.

Die Legenden, die alten Zeiten, kehren wieder. Italiens Zeitungen einmal hochleben. Inter gegen Re-al, das ist schon deshalb ein europäischer Gipfel, weil die Namen der ehemaligen Stars, die Farben der Trikots – Blau-Schwarz und Weiß – genügen. Da stört es kaum, daß das Ruhmeskleid ein paar Falten gekriegt hat. Die Hauptrolle in diesem Schau-

stück spielen zwei deutsche Nationalspieler. Hansi Müller (25) aus Stuttgart und Uli Stielike (29) aus dem badischen Dorf Ketsch. Bei der Weltmeisterschaft in Spanien teilten die beiden das Zimmer. Viel mehr an Gemeinsamkeit gibt es zwischen beiden nicht. "Der Uli ist ein ganz anderer Typ als ich, ruhig, er liest viel. Man kommt mit ihm nicht so schnell ins Gespräch", sagt Müller über Stielike. Nein, Krach mit Hansi habe er nicht, sagt

Heute abend wird Uli Stielike den Zimmerkameraden von der Weltmeisterschaft nicht begrüßen. Zumindest nicht vor dem Spiel Stielike wird ins San-Siro-Stadion laufen, und wenn ihm Hansi begegnet, wird der glauben, er starre einer Maske in die kalten Augen. Bei Stielike hat sich diese Art des Abstandes zum Gegner schon fast zu einer Kulthandlung entwickelt. Bernd Schuster vom CF Barcelona hat er mit dieser Psycho-Masche geschockt. Zu seinem Freund Rainer Bonhof (einst in Valencia), mit dem er in Mönchengladbach zusammen spielte, sagte er erst nach dem Schlußpfiff "Guten Tag", wenn sich in spanischen Arenen die Wege der beiden deutschen Legionäre kreuzten. Das sei keine böse Tour von ihm, meint Stielike. "aber ich muß mich konzentrieren

vor dem Spiel". Früher, so Hansi Müller, sei er ähnlich verfahren, wenn er gegen einen Kollegen aus der Nationalmannschaft habe antreten müssen. aber heute ändert es an meiner Vorbereitung auf ein Spiel nichts, wenn ich mit einem vorher ein paar Takte rede". Er wird dieses Duell

STAND@PUNKT/Denkt wirklich keiner,,Wir"?

tion des Bundestrainers Jupp

Derwall: "Wenn er die nächsten

drei Spiele nicht gewinnt, dann

Worte sind immer Spiegelbild

der Gedanken. Diese hier lassen

erkennen, daß die Kategorie

"wir" in den Köpfen der Natio-

nalspieler verkümmert. Was vor-

dergründig so klingt, als wollte

Schumacher in den nächsten drei

Spielen gar nicht mitmachen,

oder als musse Jupp Derwall al-

leine antreten, scheint Allgemein-

gut zu werden: Es gibt für jeden

einzelnen nur das "ich" und den

ausgestreckten Zeigefinger auf

..den da". Das "wir". das zum

ist er wohl weg."

auf Distanz annehmen, obwohl er die schlechteren Karten auf der Hand hat. "Uli ist seit sechs Jahren im Ausland, er ist die entscheidende Figur bei Real, unser Manager Mazzola schwärmt von ihm, hält ihn für einen Supermann", sagt

Müller grübelt vor dem Spiel: Es müsse verdammt gut laufen bei ihm, wenn er diesen Vergleich mit Stielike unentschieden gestalten sollte. "In vierzehn Tagen beim Rückspiel, vielleicht habe ich da bessere Chancen '

Wenn er über das große Spiel spricht, kommt ihm das Wort "verdammt" häufig über die Lippen. Verdammt wichtig, es müßte ver-dammt gut laufen. Die Tifosi könnten ihn ja schließlich auch verdammen. Sie werden ihn an Stielike messen. Auf jeder Seite der Waage pendelt ein deutscher Star.

Und nach den Spielen mit Real werden die Italiener ihren Spruch fällen über Müller. Er weiß, daß seine Probezeit in Mailand vorbei ist. Er ist gewarnt durch das Beispiel des Österreichers Herbert Prohaska, der bei Inter im letzten Jahr für ihn Platz machen mußte. Müller zeigt trotzdem Zuver-

sicht. Das verletzte Knie sei endgültig gesund. Die Zerrung, die ihn zuletzt zum Zuschauen zwang, sei auskuriert. Und sein Umfeld, er hat zusammen mit seiner Freundin Claudia eine Wohnung, stimme jetzt auch. "Ich hatte doch kein Daheim. Leb' doch mal fünf Monate ohne Freundin und nur im Hotel und aus dem Koffer. Das ist nicht gut für die Form eines Profis."

Wenn es ihm am dreckigsten ging in dieser Zeit, hat er sich mit Kevin Keegan gut gemacht. Den hatte der Hamburger SV einst auch wegen Anpassungsschwierigkei-ten verhökern wollen. Ein Jahr darauf war der kleine Engländer Europas Fußballer des Jahres. Der Stuttgarter hat noch ein Beispiel wie der eigenen Moral wieder auf die Beine geholfen werden kann: Den aktuellen Fall Felix Magath "Komisch", sagt Müller, "den Fe-

lix hat man erst aus der National-mannschaft rausgedrängt, und jetzt soll er der große Retter sein. Jeder klopft ihm auf die Schultern." Für Müller ist die Nationalelf im Moment zweitrangig "Wenn ich in Mailand richtig Fuß gefaßt habe, kommt alles andere von alleine. Und wenn ich in Form bin, habe ich keine Bedenken, egal in wel-cher Aufstellung dort gespielt wird."

Begriff Mannschaft gehört, bleibt

Es ist eben viel einfacher,

schnell mal eine Abstimmung zu

arrangieren und bei ihr dem Trai-

ner mit 16:0 das Vertrauen auszu-

sprechen, als gemeinsam auf dem

Spielfeld zu handeln oder die Na-

tionalmannschaft auch als ge-

Hätte der Satz, mit dem Schu-

macher zitiert wurde, wenigstens

gelautet: "Wenn wir die nächsten

drei Spiele nicht gewinnen, dann

ist Derwall wohl weg", hätte er

gestimmt. Aber bei soviel Angst,

.wir" zu denken und zu sagen,

gibt es keine Erfolge.

dankliche Einheit aufzufassen.

auf der Strecke.

Saudis schlugen zu

Abu Dhabi (dpa) - Der belgische Schiedsrichter Alexis Ponnet wurde in Abu Dhabi beim Fußballspiel zwischen de Militär-Mannschaften von Kuwait und Saudi-Arabien von Jamal Farhan (Saudi-Arabien) mit einem Fausthieb niedergeschlagen. Er hatte einen Saudi des Feldes verwiesen. Das Spiel wurde beim Stande von 2:1 für Kuwait abgebro-

Gregor Braun führt

Siniscola (dpa) - Gregor Braun (Neustadt) übernahm mit einem dritten Platz auf der dritten Etappe der Sardinien-Rundfahrt für Radprofis die Führung in der Gesamt-

Eine Begegnung mehr

Hamburg (dpa) - Die Termine im deutsch-deutschen Sport-Kalender haben sich um eine Begegnung (jetzt 79) erweitert. Zusätzlich auf genommen wurde vom Deutschen Sportbund (DSB) und vom Deutschen Turn-und Sportbund (DTSB) der "DDR" der Grand Prix der Trapund Skeetschützen im Juni in Suhl.

Fußball: Erneute Absage Düsseldorf (sid) - Das für gestern

angesetzte Nachholspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Bayer Leverkusen mußte wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Bochumer Ruhrstadion erneut abgesagt werden.

McLaren testet Turbo London (sid) - Nach Angaben von

Direktor Ron Denis wird der englische Formel-I-Rennstall McLaren den neuentwickelten Turbo-Motor von Porsche erstmals im April te sten. Der Einsatz bei Rennen ist voraussichtlich für Juni geplant, allerdings nur für den Wagen von Ex-Weltmeister Nicki Lauda.

Epples fielen zurück

Düsseldorf (sid) - Durch ihre bisherigen Renn-Ergebnisse haben Maria und Irene Epple (Seeg) in der neuesten Riesenslalom-Rangliste des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) jeweils zwei Plätze verloren. Irene ist Dritte, Maria Vierte, Vize-Weltmeisterin Christa Kinshofer (Miesbach) fiel im Slalom und im Riesenslalom aus der zweiten Startgruppe (bis Platz 30) heraus.

Nur ein Neuling

München (dpa)-Thomas Gandorfer (Landshut) ist einziger Neuling im vorläufigen, 30 Spieler umfassenden Aufgebot von Bundestrainer Xaver Unsinn für die Eishokkey-Weltmeisterschaft vom 16. April bis 2. Mai in der Bundesrepu-

Willi Schwarz gestorben Düsseldorf (sid) – Das Ehrenmit-lied des Landes-Sportbundes

(LSB) Nordrhein-Westfalen, Willi Schwarz, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Der frühere Vize-Präsident des LSB (1957-1975) hatte an der Seite von Carl Diem entscheidenden Anteil am Aufbau der Deutschen Sporthochschule in Köln.

### ZAHLEN

GEWINNQUOTEN

Lotto: 1. Rang: 844 435.00. 2.: 38 888,00, 3.: 5958,00. 4. 120.70, 5. 9.70. —
Toto, Elferwette: 1. Klasse: 66 523.70. 2.: 1583.80, 3.: 117.10. — Auswahlwette .6 aus 45": 1. Klasse: unbesetzt. Jackpot: 1 160 507,60, 2: 10 596,50, 3.: 1170,10, 4.: 45,20, 5.: 5,80. - Reanquintett: Pferdetoto: Klasse 1: 763,70 503,70. - Pferdelotto: Klasse 1: 251,00. 2: 8.80. - Kombinations-Gewinn: unbesetzt, Jackpot: 862 885,20.

### Prof. Walter Bruch, Erfinder des PAL-Farbfernsehsystems, wird heute 75

## Bekannt wie ein bunter Hund

Normalbürger, wissen die Schlafforscher, träumen überwiegend schwarzweiß, Professor Walter Bruch träumt vorzugsweise in Rot Wen wundert's? Walter Bruch hat die Farben auf Deutschlands Fernsehschirme gezaubert, hat das TV bunter und natürlicher gemacht. Sein PAL-Farbfernsehsystem genießt weltweit den Ruf höchster Qualität. Er selbst, seiner stattlichen Erscheinung wegen von Freunden gern "Palstaff" genannt, steht international als Wissen-schaftler und Ingenieur in höchstem Ansehen. Heute wird Professor Dr.-Ing. E. h. Walter Bruch, hochdekoriert und seit 1973 im Ruhestand, 75 Jahre alt.

Die Farbe hat ihn bekanntge-macht wie einen bunten Hund. Sie stand gleichsam am Ende seiner Karriere. Am Anfang, Ende der zwanziger Jahre, stand die Neu-gier. Als junger Student schon begann er sich experimentell mit der Fernsehtechnik zu beschäftigen. Im Berlin der frühen dreißiger Jahre war er wissenschaftlicher Mitar-beiter bei Manfred von Ardenne. Bei dem ungarischen Erfinder Dé-nes von Mihaly konnte er seine Erkenntnisse anwenden erweitern.

Richtig in die Startlöcher ging Bruch bei den Olympischen Spie-len von 1936. Ein Jahr vorher war er Mitarbeiter der Telefunken-Gesellschaft geworden. Jetzt stand er als "Operateur" an der von ihm selbst mitentwickelten Ikonoskop-Kamera. Das noch sehr grobe Bild, man arbeitete mit nur 180 Zeilen, erschien "live" auf 28 Schirmen:

Das Fernsehen war geboren. Kein Ingenieur gibt sich auf Dauer zufrieden mit dem Geschaffenen. Bruch schon gar nicht. Ein Jahr später übertrug er auf der Pariser Weltausstellung vom ho-

hen deutschen Pavillon aus das Panorama des Ausstellungsgeländes. Mit immerhin schon 375 Zeilen flimmerten die ersten Interviews über die wenigen Bildschirme. Und im Herbst 1938 – nun schon mit 441 Bildzeilen – wurde im Berliner Deutschlandhaus das erste vollelektronische Fernsehstudio eröffnet. Entwicklung, Pla-nung und Bau oblagen Bruch.

Der Zweite Weltkrieg. Auf Walter Bruchs deutlich zutage getretene



von seinen Freunden gem "Pal-staff" genannt: Prof. Walter Bruch

Extraklasse mochte auch die nationalsozialistische Führungsclique nicht verzichten. Während des Krieges gehörte der gerade dreißigjährige Ingenieur zu den wenigen Zivilisten am Raketenversuchsge-lände Peenemünde: Hier entwikkelte er eine schon damals so genannte Kabelfernsehanlage zur Be-obachtung des Startablaufs der "Vergeltungswaften" V 1 und V 2. Der Krieg bedeutete für Walter Bruch keine Unterbrechung seiner

Und schon gleich nach Kriegsende formulierte er gemeinsam mit ei nem sowjetischen Techniker im Berliner Werk Oberschöneweide die 625-Zeilen-Fernsehform, die bis heute für PAL gültig ist.

Nach einer kurzen Episode als selbständiger Ingenieur kehrte Bruch 1950 zu Telefunken zurück Er baute zunächst Fernsehgeräte und befaßte sich zunehmend auch und berähte sich zunehmend auch mit der physikalischen Grundla-genforschung. Dann nahm ihn, En-de der 50er Jahre, voll die Entwick-lung "seines" Farbfernsehens in Anspruch. Heraus kam PAL Augdem Vergleich der bereits vorhandenen Systeme NTSC in den USA und dem französischen SECAM entstand sein Verfahren zur Beseitigung der Farbschwankungen, die bei der Übertragung vom Sender

zum Empfänger entstehen.
PAL heißt Phase Alternative
Line, zu deutsch: zeilenweise Pha-Line, zu deutsch: zeilenweise Fra-senwechsel. Und der sorgt auf ge-nial einfache Weise dafür, daß die deutschen Farben stabil bleiben. Die Farbsignale werden von Zeile zu Zeile wechselnd so übertragen, daß sich eventuelle Schwankun-gen bei einer Zeile in Richtung Rot, bei der nächsten Zeile in Rich-tung Blau auswirken. Der Empfäntung Blau auswirken. Der Empfan ger ermittelt aus der Rot-Blau-Di-vergenz zweier aufeinanderfolgen-der Zeilen den tatsächlichen Ubertragungs- oder "Phasen"-Fehler und kompensiert ihn dann automitisch. Kurz Der Wechsel der Phasen verhindert den Wechsel der Farben. Die bonbonbunt changis. rende Farbschauerlichkeit ameri-kanischer TV-Schirme blieb uns und inzwischen rund 60 anderen PAL-Ländern - darunter Indien und die Volksrepublik China – von Anfang an erspart – dank Bruch ....
KLAUS BRUNS

#### **KRITIK**

## Sammelsurium von Mini-Tragödien

Wie aus armseligen Bergbauern-dörfern florierende Wintersportorte wurden, die Geschichte eines sagenhaften Aufstiegs, den ein kräftiges, kluges Volk in den Bergen der Pracht des weißen Elements und der traumhaften Landschaft verdankt - das mag schon Stoff für dicke Dokumentationsschinken und Romanwälzer hergeben. Und wer all dies, wie es eine einprägsame Dramaturgie verlangt, fürs Fernsehen an Familienschicksalen festmachen möchte, der hat verteufelt achtzugeben, daß er den roten Faden durch all die vier bis fünf Generationen hin-durch in Händen behält. Beson-ders schwierig wird das dann, wenn der jeweilige Beitrag nur eine Stunde mißt und zwischen der Ausstrahlung der einzelnen Folgen

eine ganze Woche liegt. Jahreszeit" (ARD) zu kämpfen. Kein Wunder und keine künstleri-

sche Katastrophe also, wenn auch Felix Mitterer dieses Meisterstück, das da dem Autor abverlangt wurde, nicht geglückt ist. Die Geschichte wurde mitnichten zur Sa-ga, vielmehr zu einem Sammelsurium abgehackter Mini-Tragodien, und wer nebenbei auch gerne et-was über die Entwicklung des Skilaufs erfahren hätte, wie es die stürmisch vorausgeeilte TV-Reklame verheißen hatte, der wartete neun Folgen lang umsonst.

Zudem war das alles noch mit einer Reihe saftiger Schlampereien garniert – so parlierten die Darsteller in den unterschiedlichsten Mundarten – und mit einer beacht-lichen Anmaßung: Ein Journalist aus nördlichen Flachlandgauen hatte die Bauernburschen seinerzeit erst auf die Idee gebracht, sich Bretter an die Haxen zu schnallen. Und ebenso ist es wieder die Urenkelin dieses "preußischen" Lehr-meisters begriffsstutziger Gebirg-

die die Tiroler in ihrem wirtschaftlichen Expansionsdrang auf Kosten der eigenen Natur und Tradition zu bremsen sucht.

Vielleicht aber hätten die erste Folge, die in der Erfassung der bergbäuerlichen Elends dem kritischen Alpenfilm eines Peter Turrini noch einigermaßen gelungen stellenweise ergreifend nacheifer te, und der letzte Beitrag, der das Alpendorf im Zwielicht gewonne-ner Blüte und weitgehend verlorener Ursprünglichkeit zeigt, ganz einfach in kürzerem Zeitabstand aneinandergereiht werden sollen Dann hätten sich die Filmer nicht nur sieben wirre Folgen erspart sie wären mit diesem scharfen Kontrast ihrem Ziel vielleicht näher gekommen, den Fremdenverkehrsplanern des "Immer-noch-mehr" ein mäßigendes "Stopp" zuzurufen.

HERMANN A. GRIESSER

Ш.

Mit der Soul und Funky

Volker Zielke: Neuseeland

Französ. Spielfilm (1960) Mit Michel Subor, Anna Karina





Fußball-Europapokal der Landes-

Dynamo Klew - Hamburger SV

Schwarzarbeit – am Rande der Kriminalität? / Kürzere Arbeitszeit – früher in Rente – Verzicht auf Einkommen – wirksame Hilfe ge-gen Arbeitslosigkeit?

**Anny Duperey** 

and Ivan Desny

Gaunerkomödie

(v. l.) in der

In der Pause: ca. 16.45 heute

17.53 Rauchende Colts
Der Glücksbaum (Teil 1)

Anschi, heute-Schlagzei 18.25 Rauchende Celts Der Glücksbaum (Teil 2)

15.00 houte

15.20 ZDF – ihr Programm 15.25 Löwenzahn 15.55 Sport aktueli

melster

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM Regie: Rooul Walsh 11.30 Mosaik 12.00 Umschau 12.10 New York, New York iesamstraße (Nur über die Sender von HR, NDR, RB, SFB, WDR)

10.00 heute 10.03 Den Hals in der Schlinge

16.10 Tagesschau
16.15 Expeditionen Ins Tierreich
Heinz Sielmann zeigt: Drachen
und Tempelstörche 17.00 Deutsche Puppenbühnen Rappel & Wegg / Lapiskazull Dokumentarilim von R

Fischer 17.30 Wunder Wald (2) macher

Der zweite Teil beschreibt ver-schiedene Holzarten und ihre Verarbeitung – von der Eisenbahn-schweile bis zum Musikinstrument. (Anschl. Regionalprogramme)

20.00 Tagesschau Anschl. Parteien zur Wahl 20.15 Car-napping
Film von Wigbert Wicker
Mit Bernd Stephan, Anny Duperey, Michel Galabru, Peter Kuh-

rey, Michel Galabru, Peter Kuh-nert, Ivan Desny u. a. Regie: Wigbert Wicker Robert Mehring, ein einfallsrei-cher Designer, ist ohne Job und finanziell völlig abgebrannt, als Ihm zwel Autoknacker an der fran-zösischen Riviera auch noch seinen Sportwagen stehlen. Als er ihnen die Beute wieder abjagen kann, überreden sie ihn, mit ihnen

gemeinsame Sache zu machen. 21.45 Titel, Theses, Temperamente Kulturmagazin 22.30 Tagesthemen 25.00 Sch scaaukasses Bilder und Berichte vom Kino

13. Internationale Forum des jun-

21.00 heute-journal Arschil Parteien zur Wahl 21.20 mittwochslotto – 7 aus 38 21.25 Die Straßen von San Francisco 22.10 Sport aktsell Hallenhandball-WM Finalrunde Rückblick auf die 33. Internationa-ten Filmfestspiele Berlin und das Fußball-Europapokal Viertelfinale, Hinspiele Bernd Stephan,



Der Glücksbaum (Teil 2)

18.57 ZDF – Ihr Prograssm

19.00 keute
Anschl. Parteien zu Wahl

19.50 Spleirege. 

Jugend conura Justiz
Gestank macht krank
Der Filmteil zeigt Jörg und Peter,
zwei Auszubildende. Der tögliche
Umgang mit Chemikalien verursacht besonders bei Peter häufig
Übelkeit und Brechreiz. Peter will
seine Ausbildung abbrechen, sein 18.30 Das Leben auf waserer Erde Die Entwicklung vom Einzeller zum Menschen (8) 19.15 Arbeit

NORD

ىء 18.00

18.00 Toloko

18.30 Se

Englisch 18

20.00 Tagesschau 20.15 Mittwochs in Düss

Band Eruption

om Ende der Welt

Regie: Jean-Luc Godard (Original mit dt. Untertiteln) 23.40 Letzte Nachrickten

Wir machen unsere Filme seibst 20.00 Tagesscha 20.15 extra drei 21.00 Politik aktuel Mississlopi US-Spielfilm (1935)

seine Ausbildung abbrechen, sein Freund Jörg will das Problem an-Regie: A. Edward Sutherland (Mit dt. Untertiteln) i Blianz Benzin bald wieder eine Mark? / Helzöl nur noch 50 Pfennig? / HESSEN

18.30 Fausa Iberica Die kleinen Röuber (1) 18.55 Cartesio 19.00 Textiles Gestoites (7)
19.38 Follow me (60)
19.45 News of the Week
20.00 Togeschou
20.15 Portoment, Partelen,

Perspektive 21.15 drei aktuell 21.30 Autoreport 21.35 Halbzelt

SÜDWEST 18,00 Sesamstraß 18,30 Telekolleg 19,00 Rock aus de Frau und Frau Poln. Spielfilm (1979) 21.25 Auto

BAYERN 18.15 Marco 18.40 Der Verkehrswürfel 18.45 Rundschau 19.00 im Altenhoim der Ida D. 19.45 Joan und Harry (7) "Car-napping", ARD, 20.15 Uhr FOTO: KOVESDI

20.30 Mickey McGoire
Serie mit Mickey Rooney
29.45 Rundschau 21.00 Zeitspiegel 21.45 Z. E. N.

US-Spielfilm (1978)

هكذا صفالتكل

dpa, Hamburg

### Ein Reim auf wrensch

I heute 75

Formehungs nach Knegsen teinsam mit Textinnker in Granden in Granden in Episode enneur keit funken aus funken funken aus funken funken

funken zun Fremsehrer nehmend zun ehen Grund

nahmilai di die Enleg Siernschen kam PAL i bereute

bereits rote SC in dente schen SEC thren zur Be wenking

workungen; ng yom Ser stalchen ase Altena terlemetsen

der soren auf ser daffer dall ser dattet bleb

erden von

of so thering the Schwart the Echemat ten Echemat ten Der Emg der Rot-Blander affent ender Schwarten der Rot-Blander ender Echemater echemat

afernanderfol tsachhchenf

"Phasen" Fe

ប្រមាជនាធានក្រុ

Wee heel day

den Wechsel

Donbunt de

ierhehken 😸

channe blet

Tune की आहे

darmier E

sublik Chine.

T-dank Bre KLAUS B

!*en* 

a suicht

Hetter Journal

n ameni wase

onsde-ng ad

n Natur endle

or his tion des-

der Erfessug

n Piloto i dengt

in trans. Post-

्यमञ्जीतम् हर्षेद्

careford nata

To The Stragger

Awareight 1977

werter began.

ichaed sear

terretti Zellés

and promoters:

child - Filme

to Police ex-

t die ein st

a, chen Permit

ic. ::::16

L cobaccapita

ANN A GRIE

in Düsselder out include

ke Normanian

Helfon , (e.g.).

n garin ar ender Barin ar entertiden exichted

qui unserer les

Harrison (

rice (Rachart)

estation (\*)

10 West

, Partolor

HOY OF IC D

# Holey (7)

in the section of

USP

2 (†

MaGrag -

West.

Soldat

P. L. - Nein, dieses Buch hätte nicht erscheinen dürfen. Gar zu viele Landsleute nehmen schon jetzt das Wort von den Deutschen als einem Volk der Dichter und Denker – zumindest dessen erste Hälfte – zu ernst und huldigen in Permanenz der Reimkunst und dem Verseschmieden Verlags-lektorate und Feuilleton-Redak. tionen wissen ein garstig Lied davon zu singen. Ihnen blieb nur die Hoffnung, daß so mancher von dem dichterischen Tun zurückschreckte, weil er sich nicht den rechten Reim auf eine Sache machen konnte.

Damit ist es nun vorbei. Denn der Insel-Verlag hat ein "Allge-meines deutsches Reimlexikon" in zwei Taschenbuchbänden herausgebracht. Für 28 Mark findet der Reimbegierige da auf 1770 engbedruckten Seiten 300 000 Eintragungen vereint, ordentlich nach Wortausklängen von "A" (die Aa, Abluentia, in absentia usw.) bis "utztere" (vermutztere, benutztere, geputztere, verdutztere), nebst einem "Verzeichnis der deutschen Wörter und in der Con-

versation vorkommenden Fremdwörter, auf welche keine oder doch unreine Reime gefunden werden".

Die alte Schulweisheit, daß auf Mensch" kein Vers zu finden sei, widerlegt das Buch eigensinnig. "wrensch" wird da angeboten (was immer das heißen mag, denn kein Wörterbuch verzeich-net es, weder der Urduden von 1880 noch das sechsbändige Duden-Wörterbuch hundert Jahre später), als auch mit Hilfe eines Apostroph reimgefügig gemacht "ardenn'sch, avicenn'sch, fesrevenn'sch, sevenn'sch".

Zeigt uns das alles nur, daß uns der Wortschatz von 1826, als Herr Peregrinus Syntax dieses Werk zum ersten Mal vorlegte, fremd geworden ist? Oder sollten da die etwanigen Druckfehler" im Spiel sein, die der Autor nicht ausschließt, "weil ihn die grosse Entfernung des Verlagsorts von der letzten Correctur ausge-

schlossen hat"? Aber wir wollen's ihm nicht nachtragen. Denn er gibt uns die Gewißheit, daß wir auf "des Ge-bleib's" auf "des Verbleibs, Ge-kleib's, Leibs, Zeitvertreibs" und "Weibs" reimen dürfen. Nicht ohne die energische Mahnung zum Schluß: "schreib's!"

"Mein Gedicht ist die Welt": 1000 Seiten Poesie

## Frühling mit Fußangeln

Günter Eich schrieb Gedichte, um sich in der Wirklichkeit zu orientieren. Was tun wir? Wir lesen Sachbücher, aber erhalten nur In-formationen, bestenfalls und stückweise. Wir hören Nachrichten. Und wissen Bescheid, glauben dies zumindest. Wir verfolgen die Kurse. Zahlen sind gewiß nützlich, aber sie helfen nicht. Die Wirklichkeit ist unleserlich.

Also muß sie beschrieben werden, zum Beispiel im Gedicht. Das Be-dürfnis dafür ist groß. Lyrik bat derzeit Hochkonjunktur. Im Früh-jahr schlägt das Barometer jeweils am heftigsten aus. 1400 junge Men-schen von 14 bis 34 Jahren haben sich beworben, um zum sog. Literarischen März nach Darmstadt eingeladen zu werden, wo der Leonce und Lena-Preis vergeben wird. Allein 17 000 Gedichte waren von den Juroren zu bewältigen. Die Osterreichische Gesellschaft für Literatur veranstaltet am 2. März in Wien einen "Tag der Lyrik". Und in der Schweiz hat man, nun schon zum fünften Mal, den "Tag der Poesie" ausgerufen. Er wird am 26. März abgehalten.

Wie zum Schauen und Lesen bestellt, kommen da zwei Bände mit insgesamt 1000 Seiten deutscher Gedichte gerade recht. Erschienen sind sie dieser Tage bei der Bü-chergilde Gutenberg, Frankfurt: "Mein Gedicht ist die Welt". Sie kosten 76 Mark (für Mitglieder der Buchgemeinschaft 64 Mark, Sub-skriptionspreis bis 31. März. 49 Mark).

Sie machen außerlich einen gu ten Eindruck, sind typographisch ansprechend geerbeitet, mit Illustrationen von Günter Stiller dezent, aber geschmackvoll versehen. Die Herausgeber, Hans Ben-der und Wolfgang Weyrauch, bür-gen mit ihrer Sachkenntnis als er-fahrene Anthologisten und mit ih-rer Autorität als Schriftsteller dafür, daß wir hier nicht mit dem

soundsovielten Poesie-Album traktiert werden. Es ist keine Anthologie gegen den Strich Die Kostbarkeiten deutscher Lyrik seit 1780 sind gebührend vertreten. Aber es finden sich auch Gedichte mit allem "Pathos der Parteileidenschaft" (Gottfried Keller), donnernde Glaubensbekenntnisse, Dokumente der

Es ist freilich nicht selbstverständlich, in einer Anthologie mit "deutschen Gedichten aus zwei

Jahrhunderten" (so der Untertitel) eine Rubrik mit Gedichten ausländischer Autoren zu finden. Das war so nicht ausgemacht. Diese Art von freundlichem Etikettenschwindel läßt sich ja noch verschmerzen. Aber nicht hingenommen werden kann der mangelhafte Umgang mit Text und Anmerkungsapparat.

Stichproben bei den umfangreichen Quellenangaben offenbaren ein erschreckendes Defizit an Sorgfalt. Mal werden die Herausgeber von Werkausgaben genannt, mal nicht. Mal werden die Erscheinungsdaten mitgeteilt, mal nicht. Ein Quellenhinweis auf Peter Hille findet sich gleich gar nicht, obwohl er im Textteil mit drei Gedichten und einer poetologischen Äußerung vertreten ist.

Normalerweise dringt ein Anthologie-Leser selten bis zum bibliographischen Anhang vor. Er ver-traut darauf, daß die Wiedergabe der Texte einwandfrei ist. Wenn aber schon die Quellenangaben voller Fehler und Inkonsequenzen stecken, regt sich der Verdacht, daß sich die Schluderei bis in den eigentlichen Textteil fortgesetzt

Der Verdacht ist begründet. Ein Beispiel: Im Fall Georg Heym wer-den als Textgrundlage die "Dich-tungen und Schriften" von 1964 genannt. In Wahrheit wird aber bei fiinf von zehn Gedichten nach der Originalausgabe "Umbra vitae" von 1912 zitiert, die zum Teil erhebliche Unterschiede zur kritischen nicht erläutert, geschweige denn begründet. Offenbar war man aber nicht einmal in der Lage, von besagter Originalausgabe richtig abzuschreiben. Die Wiedergabe strotzt von Fehlern.

Nicht nur Dichter wie Günter Eich wollen sich orientieren, auch der Leser will das. Er hat zudem ein Recht darauf, verläßlich bedient zu werden. Statt dessen stolperte er in einen Poesie-Frühling voller Fußangeln. Und mit ihm die Büchergilde Gutenberg. Im kommenden Monat soll darüber verhandelt werden, ob der finanziell trittunsicher gewordene, gewerkschaftseigene Buchklub vom Holtzbrinck-Konzern vereinnahmt wird. Es muß sich dann erweisen, ob nicht nur die Lyrik, fast so unschuldig wie der März, auf der Strecke bleibt.

**WOLFGANG MINATY** 

Burgtheater. A. Benning inszeniert Tschechow

## Atmosphäre ohne Pause

Gestern ist mein Stück gespielt worden, meine Stimmung ist daher nicht gut", notierte Anton Tschechow nach der Uraufführung, beschwerte sich daß sein "Kirschgarten" auf Programmen und Plakaten konsequent nicht als Komödie, sondern als Schauspiel bezeichnet würde, und scheute sich nicht, den berühmtesten aller damaligen Regisseure, Stanislaw-ski, anzuklagen, die Dialoge zer-dehnt und durch übermäßiges Ausspielen das Stück ruiniert zu

Nun, man weiß es, der Autor steht im Bühnenleben an letzter Stelle, der tote zumal. Er wird von ehrgeizigen Regisseuren "wieder-entdeckt", von "neuen Aspekten her" inszeniert, redigiert, zensu-riert. So war man jetzt in Wien gespannt, was Achim Benning aus dem Kirschgarten" machen würde, der Chef des Burgtheaters, der nach langer Zeit wieder einmal selbst ans Regiepult getreten war.

Ein überdimensionierter, grellro-ter Bühnenvorhang im Großen Haus am Ring ließ einiges befürchten. Aber schon nach den ersten Szenen wurde ein erfreulich präzises, klar durchdachtes Regiekonzept deutlich, das sehr wohl dem Dichter diente und auch die "Komödie" einbezog. Freilich hätte man das Stück lieber im intimeren Rahmen des Akademiethesters gesehen; im Großen Haus gingen schon einmal die berühmten Tschechowschen "Pausen" verloren jene kostbaren Augenblicke, in denen Vergangenheit zur Gegenwart wird und Gegenwert in

die Vergangenheit sinkt. Doch blieb das Atmosphärische. das bei Tschechow so wichtig ist,

stets erhalten. Großartig, wie Hel-mut Lohner mit sparsamsten Mit-teln den Bruder der Ranjewskaja zeichnete, wie seine bloße Anwe-senheit schon den unausweichlichen Untergang des Landadels ah-nen ließ. Ihm zur Seite, und fast ebenbürtig, Erika Pluhar, als letzte einer langen Reihe von Gutsherrinnen, die durch kindliche Vernen, die durch kindnelle Vel-schwendungssucht, unbekümmer-tes Genießen, zerstreut-liebens-würdige Großzügigkeit und totale Blindheit gegenüber dem sich langsam befreienden Bauernstand zum Ende der Feudalherrschaft

beiträgt. "Der Bauer gehört zum Herrn, der Hert zum Bauern" – das alte Wort gilt hier schon nicht mehr. Dennoch, als Tschechow den "Kirschgarten" schrieb, war die Anhänglichkeit des Bauern an die Herrschaft noch nicht erloschen. Ließe der Dichter sonst seinen Lopachin, der als Sohn eines Leibeigenen auf dem Gut geboren ist und es zum erfolgreichen Geschäfts-mann gebracht hat, so sehr darum bemüht sein, der Herrschaft mit praktischen Sanierungsvorschlägen zu helfen? Er findet so wenig Gehör wie sein Dichter. Während das Gut zur Versteigerung gelangt, findet im Herrenhaus der letzte Ball statt.

Der in Wien neue Heinz Krähkamp fand sich glänzend in die schwierige Rolle des Lopachin hinein. Von gewohntem Format Josefine Platt, Maresa Hörbiger, Hilke Ruthner und der wunderbare Attila Hörbiger als greiser Diener, der weit über seine Rolle hmaus den Geist der alten Zeit verkörperte.

Starker Beifall. MARIA G. WICKENBURG | Arabiens in Bonn

Pleite für Margarethe v. Trotta, Triumph für Mario Camus: Berliner Filmfestspiele gingen zu Ende

## Die Erde ist so blau wie eine Orange

Was wäre ein internationales Filmfest ohne eine gehörige Portion Lokalpatriotismus? Venedig präsentiert Jahr für Jahr sein prallgefülltes venezianisches Schaufenster, Cannes zeigt – nicht uneitel – Frankreichs filmische Gloire vor, und Berlin ist eben doch auch stolz auf seine Berlinale. Margarethe von Trotta ist an der Spree zu Hause. Schon deshalb also war das 1200-Plätze-Kino im Zoo-Palast bis zum allerletzten Notsitz gefüllt, als ihr Film "Der helle Wahn" über die Leinwand lief. Es war ein Berliner Lokaler-

Und es blieb freilich auch ein Lokalereignis. Dieser Film wird außerhalb der Berlinale kaum ein Publikum finden. Er war ein satter Flop. Schon nach den ersten Szenen in einem schicken Landhaus in der Provence, wo Angela Winkler sich demonstrativ-lebensmüde einen Strick um den Hals legt und im Keller abwartet, bis Hanna Schygulla erscheint und ihn ihr wieder abnimmt, schwante dem Publikum nichts Gutes. Und das ganze Opus erwies sich dann in der Tat als so kläglich, daß selbst die weiblichen Fans der Expertin für Frauenfragen nur noch müdesten Pflichtbeifall zollten.

Der Film spielt, wie könnte es anders sein, im neudeutschen In-

tellektuellenmilieu. Hanna Schygulla als selbstbewußte Universitätsdozentin Olga, Frau eines Thea-terregisseurs, lebt mit einem russi-schen Pianisten zusammen. Angela Winkler als kontaktscheue, labile Ruth, die mit einem "bekannten Friedensforscher" verheiratet ist, kopiert im Museum die Werke gro-Ber Meister, immer in Schwarzweiß. Zwischen den beiden so unterschiedlichen Frauen spinnt sich eine Freundschaft an, die ihre Männer (Peter Striebeck und Franz Buchrieser) vor Eifersucht schäumen läßt. Die Männer haben hier einen miserablen Part: Sie sind weinerliche, selbstgefällige Trottel, die ungeheure Besitzan-sprüche an die Frauen knüpfen. Aber die Frauen sind im Grunde nicht besser. Margarethe von Trottas Diskurs zum Thema Emanzipa-tion ist in toto so plattfüßig wie der Vortrag, den Olga im Film vor einem angestrengt lauschenden Feministinnenkreis an der Universität Kairo hält. Eine Katastrophe für die Trotta und eine Katastrophe für die Berlinale!

Auch die übrigen deutschen Beiträge konnten nicht überzeugen. Bemerkenswert dagegen Xaver Schwarzenbergers Erstling "Der Stille Ozean" aus Österreich, der nach einem Roman von Gerhard Roth entstand. Der 37jährige Wie-ner Schwarzenberger war seit 1979 Fassbinders Kameramann. Sein schlichter, sorgfältig gemachter Schwarzweißfilm erzählt von ei-nem Arzt (Hanno Pöschl), dem ein Kunstfehler unterlaufen ist und der dadurch schuldig wurde am gräbt er sich in einem gottverlasse. den in Venedig preisgekrönten haben aber noch die Spanier einen

nen Dorf in der Steiermark. Die Dorfbewohner, abgearbeitet und vor der Zeit gealtert fast alle, komvor der Zeit geauert izst alle, kom-men dem Fremden freundlich ent-gegen und verflechten ihn in ihr Leben. Der Film beschreibt minu-ziös den Alltag der Bauern, ihre Bräuche, ihre Aggressionen, ihre Schicksalsergebenheit und ihr Sterben. Er führt hinein in die gro-ge Stille die üher das Dorf fällt Be Stille, die über das Dorf fällt, wenn der Winter kommt. Viel Beifall für dieses Regiedebüt.

Um eine Identitätskrise geht es auch in Alain Tanners für die Schweiz startenden Film "In der weißen Stadt". Wieder einmal steigt jemand auf Zeit aus seinem gewöhnlichen Leben aus. Aber hier bleibt völlig unklar, warum der Schiffsmaschinist Paul sich in Lissabon von seiner Mannschaft absetzt und in einer schäbigen Absteige der Alfama einquartiert. Bruno Ganz versucht nach Kräften, einen Menschen zu zeigen, dem sich die Wirklichkeit verzert Die verwackelten 8-mm-Streifen, die er von Lissabon und seiner neuen Flamme, dem Dienstmädchen Rosa, aufnimmt und seiner Frau in die Schweiz schickt, sind dafür freilich eine reichlich abge-droschene Metapher. Das Ganze wäre denn auch nichts als ein langweiliges Kammerspiel, gäbe es nicht die Traumkulisse von Lissabon, die immer wieder ins Bild rückt und die am allerschönsten ist, wenn der rote Mond mit den Lichtern der Hafenkneipen um die Wette leuchtet. Die gelungene Bil-dersprache machte Tanners Opus zu einem Geheimtip des Festivals.

Mehr noch gerieten die Cineasten über "Die schöne Gefangene" ins Schwärmen. Es ist ein Film von Alain Robbe-Grillet, dem einstigen Vater des "Nouveau Roman" in Frankreich. Der Titel spielt auf ein Gemälde des surrealistischen Malers René Magritte an, dessen Hauptelemente immer wieder vorkommen: halbgeöffnete rote Theatervorhänge, irgendwo am men-schenleeren Strand wie zufällig aufgehängt; ein weiterer Blick auf die Brandung; im Vordergrund ei-ne Staffelei, die Sand und Meer genauso zeigt, als sähe man sie durch den roten Samtvorhang hindurch. Auf dieser Bühne spielt sich das Schicksal eines Mannes na-mens Walter ab, der nicht ahnt, daß hier sein eigener Tod vorbereitet und zelebriert wird.

Walter steht einen ebenso schaurigen wie atemberaubenden Alptraum durch, in dem alle Schrek-ken und Hirngespinste seiner Kindheit wach werden. Doch suche man nicht nach logischen Zu-sammenhängen in dieser Geschichte, in der - wie der Lyriker Paul Eluard sagen würde - die Er-de so blau wie eine Orange ist. Man genieße seine Schönheit, sein märchengleiches Gaukelspiel Licht und Farben, das der 75jährige Kameramann Henri Alekan ge-schaffen hat. Alekan hat einst mit mit sich ins reine zu kommen, verCocteau gearbeitet und unlängst



Bienonkorb" (Spanien) von Marie Camus

Wim-Wenders-Film "Der Stand der Dinge" fotografiert. Äußerster Gegensatz zu diesem raffiniert-nostalgischen Kunstfilm mit kriminalistischen Einlagen war der knallharte Polit-Thriller "Vorwärts, Brasilien!" von Roberto Farias aus Rio. Er spielt im Juni 1970 und ist eine dezidierte Anklage gegen Terror und Gewaltakte in jenem Land. Scheußliche Folterungen erschrecken in diesem Film, der vor allem wegen seines "politi-schen Anliegens" einigen Beifall

Auch Jason Millers Erstling "Saison der Meister" (USA) überzeugte nicht durch filmische Qualitäten. Fünf scheinbar gestandene Mannsbilder erinnern sich des größten Tages in ihrem Leben. Einst waren sie die Basketball-Champions ihrer Highschool, heute sind sie - unter der Lupe betrachtet - schlimme Versager. Der New Yorker Dramatiker Miller hat sein 1970 am Broadway erfolgreiches Stück, das durch starke Dialoge brilliert, buchstabengetreu auf die Leinwand gebracht, hat ihm dabei jedoch keine Dimension hinzugewonnen. Eine überflüssige Verfilmung, trotz gu-Ganz zum Schluß des Festivals kum sofort als ganz

ciert: "Der Bienenkorb" von Mario Camus, nach einem Roman von Camilo José Cela. Camus, Drehbuchschreiber von Carlos Saura ("Los Golfos", "Weinen um einen Banditen"), führt ins winterliche Madrid des Jahres 1943. Er zeichnet eine pointierte Gesellschaftsstudie der spanischen Nachkriegs zeit mit einer Unzahl präziser Charakterskizzen. Sechzig der besten spanischen Schauspieler hat Camus zu einem höchst komödiantischen Gruppenbild aufgeboten und hat jede einzelne Figur behutsam modelliert. Ein Film voll ver-haltener Traurigkeit und ruppiger Zärtlichkeit, mit Witz, Sarkasmus und einem Schuß Frivolität.

preisverdächtigen Knüller lan-

Den Hintergrund der Geschichte bildet das verstaubte Literaten-Ca-fé "La Delicia", wo Poeten und Journalisten, Maler, wohlanständi-ge Bürger und jede Menge armer Teufel sich aufwärmen, stundenlang debattieren und wenig verzehren. Ein Milchkaffee am Abend, zu mehr reicht es nicht. Dieser Film in den Farben und dem verblichenen Glanz alter Postkarten erhielt in Berlin mehrfachen Szenenapplaus und galt dem fachkundigen PubliFünf Kandidaten für die Leitung der "documenta" Fünf Kandidaten sind von einer

**JOURNAL** 

Deutsche Musikverlage

gehen in die Offensive

Die 1460 Musikverlage in der

Bundesrepublik wollen mit einer

Offensive auf Messen in New

York, Chicago, Tokio und zahlrei-chen europäischen Ländern das

deutsche Musikrepertoire populä-

rer machen. Nach Angaben des

Musikverleger-Verbandes sind im

letzten Jahr bereits 22 000 deut-sche Werke an ausländische Verla-

ge vergeben worden. In die Bun-desrepublik seien aber 54 000

Übernahmen von Werken gekom

men. Der Importüberhang sei fast ausschließlich auf die Pop-Musik

zurückzuführen. Der Verband for-

derte die Parteien auf, sofort nach

den Bundestagswahlen das Urhe-

berrecht so zu novellieren, dan das Fotokopieren von urheberrecht-lich geschützten Werken kosten-

los nicht mehr möglich sei. Die

Notenumsätze seien durch das un-

erlaubte Kopieren drastisch

30köpfigen Kommission in Kassel bei der Suche nach dem künstlerischen Leiter der "documenta 8" im Jahre 1987 in die engere Wahl gezogen worden. Es sind dies die Ausstellungsveranstalter Germa-no Celant (Genua), Wulf Herzogenrath (Kölnischer Kunstverein), Caspar König (München), Edi de Wilde (Städtisches Museum Amsterdam) und Armin Zweite (Stäntische Galerie im Lenbachhaus München). Während sich vier Kandidaten schon für diese Auf gabe bereit halten, will sich Armin Zweite innerhalb von 14 Tagen zu dem Angebot äußern. Die Bewer-ber sollen bis Mitte Mai ihre Vorstellungen über die inhaltliche Gestaltung der nächsten "documenta" und ihre künstlerische Organisationsstruktur in Konzeptpapieren entwickeln.

Ein Reiseschriftsteller wird wiederentdeckt

SAD, New York Ein in Deutschland vergessener Reiseschriftsteller des ausgehenden Mittelalters ist in Amerika wiederentdeckt worden: Arnold von Harff, der 1496 zu einer Reise aufbrach, die ihn in zwei Jahren durch den Balkan, den Nahen Osten, Italien, Frankreich und Spanien führte. Harff schrieb darüber ein Buch, das im 16. Jahrhundert sehr populär war, aber seit-dem vergessen ist. Der Wiederentdecker von Arnold von Harff ist Peter Jorgensen, Germanistik-Professor an der University of Georgia. Jorgensen ist von Harffs spannender Reisebeschreibung so begeistert, daß er Harff durch Vortrage und die Veröffentli-chung von Artikeln wieder populär machen will.

Harffinteressierte sich nicht nur für Sitten und Gebräuche, sondern auch für technische Vorgange. Er notierte, daß die Christen in Agypten einen blauen Turban t-u-gen, die Türken einen weißen, die Juden einen gelben. Über die Zuckerrohrernte in Ägypten notierte er, das Zuckerrohr werde in fingerlange Stücke geschnitten, in einer von Ochsen angetriebenen Mühle zerouetscht und der Saft zu einem Sirup eingekocht, den er "Zuckerbutter" nannte. Harifs Originalmanusk-ipt ist verschollen, Jorgensen entdeckte eine handschriftliche Kopie in der Bodleian Library in Öxford.

Italiens Museen erhöhen ihr Eintrittsgeld

Der Besuch der Museen, Kunstgalerien und Ausgrabungsstätten in Italien wird teurer. Die Eintrittspreise, die jetzt meist bei tausend Lire (1,75 Mark) liegen, werden verdoppelt. Zugleich versorach das Kulturministerium in Rom. daß Italiens Museen künftig jeden Tag geöffnet sein sollen. Darüber hinaus sollen die wichtigsten Museen in den Sommermonaten bis 23.00 Uhrabends geöffnet bleiben.

Paul-Ehrlich-Preis an drei Immunologen

Die Immunologen Peter Ch. Dohorty, Michael Potter und Rolf M. Zinknagel wurder mit dem Paul-Ehrlich-Preis und dem Ludwig-Darmstädter-Freis ausge-zeichnet. Während Doberty und Zinknagel untersuchten, wie das Abwehrsystem des menschlichen Körpers zwischen eigenen und fremden Substanzen unterscheiden kann, erhielt Potter die Auszeichnung für die Herstellung so-genannter monoklonaler Antikorper. Der Preis ist mit 80 000 Mark dotiert und gilt als die höchste deutsche Auszeichnung für Lei-stungen auf medizinisch-wissen-schaftlichem Gebiet.

Viel Aufregung um einen Bühnenkuß

AFP. Johanneshurg Im Südafrika der Rassentrennung sorgt gegenwärtig ein Büh-nenkuß für Aufregung. In dem Boulevard-Stück "Es ist ein Junge" fallen sich ein Farbiger und ein Weißer um den Hals und küssen sich. Die ursprüngliche Fassung – ein Kuß zwischen einem Schwarzen und einer Weißen-warvonder Zensur als Verstoß gegen die "Immorality Act" verboten worden. Als der Autor Robert Kirby herausfand, daß die Verfasser der südafrikanischen Rassengesetze zwar Liebesbeziehungen zwischen Weißen und Farbigen ver schiedenen Geschlechts verwehren, aber gleichgeschlechtliche Neigungen unerwähnt ließen, änderte er sein Stück entsprechend

Sibirische Erdgasleitung steht im Mittelpunkt – Die 24. Nummer des Ost-West-Forums "Kontinent"

## Eine Vokabel der Hilflosigkeit macht Karriere

Ich denke, daß eine neue Jugend immer aus Stalinisten besteht, weil sie wie früher an den Terror und an Lenin glaubt. Sie weiß nicht, daß sie als erste darunter leiden wird." Diese trostlose Bilanz zieht Nadeschda Mandelstam in einem Interview kurz vor ihrem Tode. Der Text, der – anders als ihre Memoiren – ein Bild der Hoff-nungslosigkeit entstehen läßt, findet sich in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift "Kontinent".
Dieses "Ost-West-Forum" erscheint mit seiner 24. Ausgabe, die

zugleich die erste Nummer des neuen Jahrgangs ist, mit neuem Gesicht in einem neuen Verlag. Nachdem sich die Form des Taschenbuch-Magazins (ohne Abon-nement-Möglichkeit) nur unvollkommen bewährte, ist man jetzt zum Zeitschriftenformat zurückgekehrt. Zugleich wurde eine Gestal-tung gewählt, die die Aufmerksamkeit neuer, nicht unbedingt nur an Ost-West-Fragen interessierter Leser wecken soll.

Hauptthema der jüngsten Ausgabe ist die sibirische Erdgasleitung. Es wird mit drei im Ansatz sehr unterschiedlichen Beiträgen eingekreist. Zuerst beschreibt Allan Kroncher, welche Schwierigkeiten die Sowjetunion mit diesem Projekt hat - und früher schon bei ähnlichen Projekten hatte. Daß sie aber der Hilfe aus den "kapitalistischen Staaten" - Kredite und Know-how - gewiß sein kann, ob-wohl dieses Geschäft alles andere als ein Geschäft zu werden verspricht.
Otto Luchterhandt steuert zu

dem Thema eine juristische Untersuchung über den "Arbeitseinsatz der Politgefangenen im sowjetischen Strafvollzug" bei. Und Chronid Lubarsky ergänzt diese mehr Betrachtungen durch einen Blick auf die Praxis, indem er Erfahrungen Strafgefangener, die beim Bau von Großbauten eingesetzt wurden, zusammen-

"Kontinent" beschränkt sich natürlich nicht auf die Sowjetunion. Auch den Ereignissen in Polen und ihren Hintergründen wird nachgegangen. So schildert Leopold Tyr-mand in seinem geistreichen Essay "Zur polnischen Frage", wie eine Vokabel Karriere macht. Er definiert "Frage" als wortgewordenen Ausdruck politischer Hilflosigkeit, mit dem ein ungelöstes Problem mühsam drapiert wird - nicht unbedingt zum Nachteil des Pro-blems "Polen". Anders als Nadeschda Mandelstam neigt Tyrmand nicht zur Resignation. Er hält sich an das trotzige "Bis zum nächsten Mal..." mit dem sich polnische Arbeiter, die in Wajdas Film "Der Mann aus Eisen" von kommunistischen Schlägertrupps verprügelt wurden, verabschieden. Auch Tyrmand ist überzeugt: "Es wird in Osteuropa immer ein näch stes Mal geben, solange Lüge und Verfolgung das Leben der Menschen beherrschen."

"Kontinent" weiß, wie Stefan Kisielewski in seinem "ernstgemeinten Feuilleton" mit dem ironischen Titel "Sozialismus oder Wohl-stand?" betont: "In der Geopolitik gibt es keine Wunder." Aber die Autoren dieser Zeitschrift, erfahren im Umgang mit dem "real existierenden Sozialismus", lassen sich davon nicht beeindrucken. Sie setzen auf einen Wandel durch Information als wirksames Gegenmittel gegen eine Annäherung durch Illusion. PETER DITTMAR

"Kontinent" erscheint viermal jährlich im Buch Verlag (Un. — Au 41, 7123 Sachsen-heim-Hohenhaslaca); Einzelpreis: 10 Mark;

Nach der Restauration: Bonn zeigt die großen Königsfiguren Jemens Jetzt hat Dhamar seine Nase wieder



Aus vielen Trümmern neu zusammengesetzt: Die Figur des Königs Dhamar aus der römischen Zeit nar avs der römischen Zeit

Fast 1700 Jahre lang hatte König Dhamar-eliy Yuhabir: nicht einmal eine Nase. Die bronzene Kolossalfigur des Herrschers aus dem Jemen war, wie die seines Sohnes Tharan, bei Ausgrabungen in der Bergstadt Nakhlat al-Hamra gefunden worden - in völlig zertrümmertem Zustand. Denn im 7. Jahrhundert hatte der Islam auch im Gebiet

des heutigen Jemen Einzug gehal-

ten, und der duldete keine "Bil-

Jetzt stehen Dhamar und Tharan, jeder rund 2,50 Meter groß, für kurze Zeit in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in Bonn. – Die Ausstellung "Jemenitische Kö-nigsstatuen" ist sozusagen nach fünfjährigem Aufenthalt ihr Abschied aus Deutschland. Denn die Trümmer der Standbilder, gemeinsame Arbeit eines römischen Bildhauers namens Phokas und eines Jemeniten mit Namen Lahayamm, sind im Rahmen eines Kulturhilfe-Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Arabischen Republik Jemen 1977 zur Restaurierung und Konservierung in das Römisch-Germa-nische Zentralmuseum nach Mainz

Hier stellte sich nach komplizierter Reinigung der Teile von viel-hundertjähriger Patina heraus, daß an ein Zurechtbiegen des Metalls nicht zu denken war. Da die Stand-bilder mit großer Gewalt zerschiagen worden waren, wobei Dhamars Antlitz zu einem Loch mit einem Mund darunter wurde, konnte eine Rekonstruktion nur mit Hilfe von Kopien aus verformbarem Material gelingen. Also wurden mit drahtverstärkten Silikon-Kautschukformer. Kunstharz-Wachs-Figuren gegossen, die die Basis für die nun vorhandenen Metall-Statuen bil-

Der Reiz der Ausstellung liegt darin, daß der Besucher anhand der gereinigten Einzelteile in Vitrinen nachprüfen kann, wie genau die Rekonstruktion gelungen ist. Die Gesichter der Herrscher sind schon im Urbild so individuell, daß man annehmen kann, daß es sich um lebensechte Porträts handelt. Der Name des Phokas findet sich, wie damals üblich in griechischer Schrift, auf einem Bein. Die Herrscherstatuen werden genau in der Anordnung gezeigt, in der sie bald im jemenitischen Nationalmuseum von Sanaa zu sehen sein werden.

Dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum, das für Wiederherstellungen mit modernen wissenschaftlichen Methoden internationale Anerkennung genießt, bleiben Abgüsse.

Diese ältesten bisher gefundenen südarabischen Königsstand-bilder, die man bereits 1931 ausgrub, sind Zeugnisse für den Einfluß römischer Kultur weitab von den Reichsgrenzen auf der arabischen Halbinsel. Auf engstem Raum wird in Bonn versucht, diese Einbindung der Funde in die Geschichte der Zeit widerzuspiegeln.

Die Schau ist Eröffnung des Rheinland-Pfalz-Programms 1983" des rheinland-pfälzischen Ministers für Bundesangelegenheiten, Johann Wilhelm Gaddum. Verdeutlicht werden sollen darin unter anderem landespolitische und landesgeschichtliche Daten. Im März folgt eine Ausstellung zum Luther-Jahr als Vorgriff au die große Übersicht in Worms, die im Mai beginnt. Weitere Aktivitäten gelten dem Jubiläumsdatum "Karl Marx" und "2000 Jahre Trier". (Bis 9. März; Katalog: 10

EBERHARD NITSCHKE

## Neues Hickhack um den 540 Pferde Status Sadegh Tabatabais widerlegen Richter verliert Geduld mit dem Auswärtigen Amt

WILM HERLYN, Düsseldorf .Wir wollen nicht ewig auf diesem Sumpf herumtrampeln und jetzt endlich eine klare Antwort des Auswärtigen Amtes erboste sich gestern Richter Otto Strauß gegenüber der WELT. Gerade hatte er die Hauptverhandlung gegen den Iraner Sadegh Tabatabai bis zum kommenden Mittwoch ausge-setzt. Der offensichtliche Grund seizi. Der ottensichtliche Grund seiner Entrüstung: Die Verteidi-gung des wegen Rauschgift-schmuggels angeklagten 39jähri-gen, der auf Immunität pocht und sich damit der deutschen Recht-sprechung entziehen will, zog überraschend ein Farrascheriben überraschend ein Fernschreiben des iranischer. Außenministers Ak-ber Velayati an dessen Amtskollegen Hans-Dietrich Genscher vom Vortag hervor. Das Schreiben war Verteidiger Heinz Kroppen vom iranischen Botschafter in Bonn zur Verfügung gestellt worden. Das Auswärtige Amt hatte es dagegen nicht für notwendig befunden, Strauß vorab zu informieren. Da-mit nährte es Gerüchte, es wolle unter allen Umständen Tabatabai

"loseisen". Das Schreiben Velayatis ist in einem ungewöhnlich schroffen Ton gehalten. Darin beklagt er sich, sein Brief vom 31. Januar (übrigens mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt), in dem er recht vage seinem Landsmann eine "Sonderbotschaft in geheimer Mission" zuerkannt habe, sei "falsch interpretiert worden". Er wiederholte, der "Hohe Verteidigungsrat" habe sein Mitglied Tabatabai mit einer Sondermission "von höch-ster Geheimstufe" und Gesprä-chen "mit höchsten Autoritäten" beauftragt, "insbesondere mit Ih-nen, Herr Kollege". Das ist bisher vom Auswärtigen Amt aber be-stritten worden. Velayati fährt dro-hend fort: "Ich kann die Tatsache nicht verbeimblichen die Mall Hall nicht verheimlichen, daß der Hohe Verteidigungsrat mit großer Sorge über die Vorfälle erfüllt ist."

Dieser Druck Teherans auf Bonn ließ Staatsanwalt Hans Hallmann in den Ruf ausbrechen: "Ich bin froh, daß wir hier deutsches und nicht iranisches Recht haben." – Nicht ohne Hintersinn, denn in

Persien stellen die Mullahs Rauschgiftschmuggler ohne viel Federlesens vor Erschießungs-kommandos. So könnte Tabatabai von Glück sagen, vom deutschen Zoll gefaßt worden zu sein.

Aber auch bei diesem Überraschungscoup der Verteidiger bewies Otto Strauß Contenance. Er

muß eine Verhandlung leiten, die streckenweise an Prozesse gegen Terroristen erinnert. Da zieht Verteidiger Kroppen, vom äußeren Er-scheinungsbild dem früheren Chefankläger in Teheran, Khal-khali, nicht unähnlich, mit großer Geste die Robe aus und verläßt den Gerichtssaal ("Es ist mir egal, was das kostet; wenn ich gehe, dann gehe ich."); oder da stellen die Anwälte Anträge zur Herstel-lung der Öffentlichkeit, obwohl der Gerichtssaal überfüllt ist. Strauß übt sich in Geduld bei den sich dahinschleppenden, im Kreise drehenden Begründungen zu Be-weisanträgen. Nur ab und zu schießt ihm Adrenalinröte ins Gesicht, wenn sich Verteidiger, Staatsanwalt oder Publikum gar zu unbotmäßig aufführen. So großzügig er manchmal das Verfahren

laufen läßt, so penibel verfolgt er die Einhaltung der Formalien. Vor allem aber tragen die entscheidenden Fragen des Gerichts, mit denen die Aussetzung begründet wird, seine Handschrift. Hintersinnig erspart er dabei dem Aus-wärtigen Amt keineswegs eine "klare eindeutige" Stellungnahme, um die sich die Bonner Behörden zum Ärger des Gerichts bisher gedrückt haben.

Strauß will, bevor er den Prozeß fortsetzt, wissen:

Wird Tabatabai "nunmehr als Sonderbotschafter Irans mit einer speziellen Aufgabe und mit Immnunitätszusicherung ausgestat-

 Wird er auch "bei den zuständigen Bonner Regierungsstellen zur Durchführung dieser Aufgabe empfangen"?

Damit will Strauß offensichtlich verhindern, daß das Auswärtige Amt Tabatabai Sondererechte ver-leiht, um ihn alsbald als Persona

## in Essen das Wort von der Rezession

SIMONE GUSKI, Essen
Den Markt, die Pferde und die
Industrie rund um das Pferd zu
zeigen, das ist das Ziel der "Equitana", die heute in Essen eröffnet
wird. Auf dieser größten Pferdemesse der Welt zeigen 20 Nationen
bis zum 7. März 45 Pferderassen.
540 Pferde bevölkern die Messehallen, in denen sonst etwa schnelle
Wagen und Mode gezeigt werden.

Da stehen die mächtigen Frie-senpferde in den Boxen: schwarz-glänzende Rappen mit schwarz-glänzende Rappen mit schwalen Köpfen und dichten Mähnen und Behang an den Fesseln. Die Hol-länder haben für diese originellen Pferde einen Markt in Deutschland entdeckt, dessen offizielle Reit-sport- und Zuchtverbände noch immer auf des normieste Einheits. immer auf das normierte Einheits

Gegenüber haben die Spanier ih-re Pferde untergebracht. Nervige Andalusier mit runden Hälsen und Andalusier mit runden Hälsen und schön gebogenen Nasen tänzeln in ihren Boxen. Auch hierzulande kaum bekannte Pferderassen werden ausgestellt. So die Achal-Tekkiner, russische Steppenpferde – hochbeinig, schmal und von vornehmer Reserviertheit.

Die amerikanischen und kanadischen Pferde bestechen durch eine außerordentliche Farbenvielfalt. Rotscheckige Appaloosas, cremegelbe Palominos werden mit viel amerikanischem Sinn für Showbusiness von jungen Damen im

business von jungen Damen im Westernstil vorgeritten. Überall

Der mit einem dicken Eispanzer überzogene Jupiter-Mond "Euro-pa" hat möglicherweise eine le-benserhaltende Umwelt. Wissen-

schaftler der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa meinen allerdings, daß dafür nur sehr pri-mitive Lebensformen, wie sie bei-

spielsweise auch unter den polaren

Eiskappen unserer Erde zu beob-achten sind, in Frage kommen.



Das Geschäft mit den Pferden steigerte sich laufend bis auf 4,2 Milliarden Mark im vergangenen Jahr FOTO: JORG-PETER MAUCHER

stehen wuschelige Ponys herum. Noch im Winterfell, eher an kleine Bären erinnernd, die dunklen Pferdehen aus dem Dartmoor Eng-lands. Mausgrau mit dunklen Zot-telmähnen dösen in stoischer Rube telmannen dosen in stoischer Ruhe die Islandponys. Die österreichi-schen Haflinger-Pferde, stets ok-kergelb und mit doppelten Mäh-nen bis über die Augen und kräftig wie Bauernpferdehen, werden vor allem die Freizeitreiter begeistern. Auf den großen Verkaufs- und Show-Vorführungen in der Halle zehn werden sie alle eine Woche lang den Pferdefreunden eine Au-

lang den Pferdefreunden eine Au-genweide sein.

Doch nicht nur eine Schau der Pferde ist die "Equitana". 800 Tier-ärzte treffen sich in Essen auf ei-nem Kongreß. In einer Lehr-schmiede kann man sich über den richtigen Beschlag der kostbaren Pferdehufe unterrichten. Es wer-den Vorträge über die richtige Erden Vorträge über die richtige Er-

körper so aussichtslos für jede Form irdischen Lebens scheinen. Steve Squyrer und Ray Reynolds vom Ames-Forschungszentrum

vom Ames-Forschungszentrum der Nasa sind überzeugt, daß "eini-ge der sehr niedrigen Lebensfor-

men auf der Erde sozusagen trans-

plantiert werden und gut in den vermuteten Ozeanen unter dem Eis

Jupiter-Mondes existieren

"Europa" ist einer der vier gro-

Ben Jupiter-Satelliten, die zuerst von dem deutschen Astronomen Simon Marius aus Ansbach erahnt

und am 8. Januar 1610 von dem

italienischen Physiker und Astro-nomen Galileo Galilei als solche

erkannt wurden "Kallisto", "Ga-nymed", "Europa" und "Jo" sind deshalb auch als die Galileischen

Monde in die Geschichte eingegan-

Das erste sensationelle Nah-Por-

trät von "Europa", der nur etwas

nährung von Zuchtstuten und Fohlen gehalten. Einblick in ihre Lehrgangsarbeit geben die Bun-destrainer Harry Boldt (Dressur) und Hermann Schridde (Sprin-

Den größten Raum in der Messe Den größten Raum in der Messe nehmen die Technik und der Markt für Pferdehalter ein. Da preist sich ein Unternehmen, erst-mals eine aerodynamische Sattel-kiste auf den Markt gebracht zu haben. Elektrostatisch aufgeladene Bandagen für Magnetfeldtherapie von Schwellungen an den Pferde-beinen werden entwickelt. Eine beinen werden entwickelt. Eine englische Firma hat ein neues Paenglische Firma hat ein neues Patent angemeldet: Statt Stroh oder
Sägemehl in den Pferdeboxen
empfiehlt sie die geschnipselte
"Daily Mirror" oder "Times".
Selbst die Pferde in den königlichen Ställen der Queen sollen auf
einer so unterhaltsamen Streu gebettet sein. Ein Zertifikat der
Queen beweist es.

im Juli 1979 die amerikanische

Raumsonde "Voyager 2". Die Bilder ließen "Europa" wie eine riesige weiße Billardkugel mit einem verwickelten Geflecht von Linien erscheinen, die bis heute nicht ent-

rätselt werden konnten.
Von diesen Fotos, die Einzelheiten von nur wenigen Kilometern Ausdehnung erkennen lassen, und von einer Reihe von Messungen wird auf die Umwelt des Jupiter-

Mondes geschlossen. Die Erkennt-

nisse sprechen nach Auffassung der Wissenschaftler dafür, daß

Europa" von einer fast fünf Kilometer dicken Eisschicht über 50 Kilometer tiefen Ozeanen bedeckt

Die Forscher in den USA glauben, daß genug Sonnenlicht den Eismantel durchfluten kann, um

solche Organismen am Leben zu erhalten, wie sie in den antarkti-schen Gewässern unter dem ewi-

Auch eine Modenschau darf nicht fehlen. Derartige Neuerun-gen zeugen nicht von einer Krise auf dem Markt, trotz Rezession. auf dem Markt, trotz kezession.
Die Ausgaben rund um das Pferd
summieren sich zu einem Milliardengeschäft. 6120 Mark kostet ein
Pferd durchschnittlich – zwischen 230 000 und 300 Mark. Viermal wechselt ein Pferd durchschnitt-lich seinen Besitzer. Diese Zahlen mögen freilich nicht darüber hin-wegtäuschen, daß der Markt in Deutschland zur Zeit für das nor-mele Durchschnittsnford so übermale Durchschnittspferd so über-sättigt ist, daß Pferde teilweise zu Schlachtpreisen weggegeben wer-den und viele kleine Züchter es ganz aufgegeben haben zu züchten. Dennoch, die "Equitana" be-weist, daß das Interesse und die Begeisterung für das Pferd anhal-tend groß ist und daß immer mehr Pferderassen bei uns heimisch

fen Gewässer durch radioaktiven

Zerfall im felsigen Innern des Mon-des wie durch Wärme aus den von

der Jupiter-Gravitation herrühren-

den Gezeitenkräften und durch

Als völlig glatt erweist sich nach Auswertung der neuesten Nasa-Fo-tos die Oberfläche von "Europa", der mit seinem Durchmesser von

3100 Kilometern einen Abstand

von 671 000 Kilometern vom Rie-

senplaneten Jupiter hält.
Die Bilder der "Voyager 2"-Kamera wurden damals von Bordcomputern entschlüsselt und über

die Entfernung von einer halben Milliarde Kilometer hinweg zu ei-nem Radioteleskop nach Austra-

lien gefunkt und in Kalifornien

ausgewertet. Das Ergebnis: Phan-tastische Bilder und – vielleicht – Leben in einer neuen Welt, die den

RUDOLF MERGET

AP, Frankfurt

einfallendes Sonnenlicht daran ge-

hindert einzufrieren.

**Schleudersitz** rettete 5000. Piloten das Leben

Der in den vierziger Jahren von den Briten erfundene Schleudersitz hat jetzt dem 5000. Piloten das Le-ben gerettet. Bei dem "Jubilar" han delt es sich um einen Piloten der italienischen Luftwaffe, der sich von seinem Martin-Baker-Sitz aus von seinem Martin-Baker-Sitz aus seinem abstürzenden Starfighter katapultieren ließ und dann sicher am Fallschirm landete. Das heute in über fünfzig verschiedene Kampffügzeuge eingebaute Sitzgestell mit Atmungs- und Rettungsvon richtungen wurde entwickelt, weit Flugzeugbesatzungen im Nothing aus überschallschnellen Flugzeugen micht einfach hinausspringen. gen nicht einfach "hinausspringen" können. Der erste erfolgreiche Aus-stieg per Schleudersitz gelang am 30. Mai 1949. Seitdem haben Piloten den Notknopf unter den extremsten Bedingungen betätigt: in Höhen von bis zu 17 000 Metern und unmistelbar vor dem Auforell, bei Ge-schwindigkeiten von bis zu 1368 km/h und sogar unter Wasser.

#### Ehefrau außer Lebensgefahr

dpa, Fürti Die bei einer Familientragödie durch einen Kopfschuß schwerver. letzte Bezirksleiterin der Gewerk. schaft Holz und Kunststoff in Nord-bayern Christel Beslmeisl, befinder sich auf dem Weg der Besserung Der 44 Jahre alte Ehemann hate seine Frau am Samstag mit einem Pistolenschuß verletzt. Bevor & sich selbst umbrachte, erschoß er noch seine Schwiegermutter. Der Mann soll sich durch die Tätigkeit seiner Frau "zurückgesetzt" gefühli

#### Raub mit Reagan-Maske

SAD, La Spenia Eine Stunde vor Mitternacht drangen zwei wie US-Präsident Reagan und Italiens KP-Chef Berlinguer maskierte Männer in ein Restaurant in La Spezia ein. Nach, dem sie die Gäste mit Songs und Witzen erfreut hatten, "sammeltes sie deren Börsen ein. Ihre Beute: etwa 2000 Mark.

#### Wieder Diphterieverdacht

doa, Dortmund Eine Sonderschule in Dortmund ist wegen des Verdachts auf Diphterieerkrankungen erneut geschlossen worden. Nach Angaben der Stadt war gestern eine Schülerich mit Diphterie-Symptomen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schule was begeits im vergangen Schule war bereits im vergangen Jahr wegen einer Serie von Dipha-rie-Erkrankungen vorübergeheit geschlossen worden. Vier Met schen erlagen damals der Krank-

#### Schiffskatastrophe in China AFP, Hongkong

Bei einem der schwersten Schiffs-unglücke in China sind in der Nacht zum Dienstag aller Wahrscheinlichkeit nach weit mehr als 100 Menschen ertrunken. 140 werden noch ermist. Das Unglück ereignete sich auf dem Perlfluß nahe Kanton, als das mit mindestens 200 Passagie ren und 22 Besatzungsmitgliedern besetzte Ausflugsschiff "Roter Stern 312" bei orkanartigem Sturm sank. Zu den 76 Überlebenden gehört auch der Kapitän.

# eine gute

Ein freudsche Fehlleistung er-laubte sich jetzt die britische Nach-

## Leben im All unter einem Panzer von Eis?

Nasa-Wissenschaftler überzeugt: Auf Jupiter-Mond "Europa" haben primitive Organismen durchaus eine Chance

LEUTE HEUTE

**WETTER:** Nachtfrost

Giscard erwägt Klage Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing (57) erwägt eine Klage wegen britischer Pressemeldungen, wonach er in Paris mit einer Geliebten zusammenlebe und sich bald von

seiner Frau Anne-Aymone schei-den lassen wolle. Da Giscard jetzt nicht mehr Präsident sei, sondern ein normaler Bürger, habe er die Angelegenheit seinen Anwälten übergeben. Giscard hatte als Präsident versprochen sich gegen beleidigende Vorwürfe nicht gerichtlich zur Wehr zu setzen.

Wetterlage: Die nach Mitteleuropa eingedrungene kalte Meeresluft ge-langt von Norden her zunehmend un-ter Hochdruckeinfluß.

Vorhersage für Mittwoch:

Blaues Auge

Nord- und Westdeutschland und Baum Berlin: Wechsel zwischen locke-rer und starker Bewölkung. Nieder-

schlagsfrei. Nachmittags um 3, nachts um minus 3 Grad. Auflebender Nord-

Südwest- und Süddeutsebland: Noch meist stark bewölkt, vereinzelt Schneefall. Nachmittags + 3, nachts minus 2 bis minus 5 Grad. Schwach-

Südlich der Donau noch zeitweise Schneefall, sonst sonnig und trocken. Leichter bis mäßiger Nachtfrost.

Kairo 18°
Kopenh. 2°
Las Palmas 17°
London 7°
Madrid 14°
Mailand 2°

Mallorca Moskau

Prag Rom Stockholm

Tel Aviv

Tunis

Nizza

Paris

Temperaturen am Dienstag, 13 Uhr:

Sonnenaufgang\* am Donnerstag: 7.04 Uhr, Untergang: 18.05 Uhr; Mond-aufgang: 23.25 Uhr, Untergang: 9.08 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel.

Wetere Aussichten:

Dresden

Frankfurt

Hamburg

List/Sylt München

Stutteart

Algier Amsterdam

Athen Barcelona

Brüssel

Helsinki

Prinzessin Diana (21) lief rot an. War es Verlegenheit oder Zorn? Thronfolger Charles (33) witzelte vor den Galagästen auf der 700 Jahre alten walisischen Burg Caerphilly, seine blaugeschlagenen Augen und seine zerschundene Nase hätten nichts mit schie-fem Haussegen zu tun. Des Rätsels Lösung: Der Prinz hat schon wieder einen Reitunfall gebaut. Den siebten in zwei Jahren, auf einem Jagdausritt in der Nähe von High-

### Auf einer Tagung der amerikani-schen Geophysikalischen Gesell-schaft haben Nasa-Wissenschaftler darauf hingewiesen, daß der Jupi-ter-Trabant offenbar keine so aus-

gesprochen lebensfeindlichen Ge-biete aufweist wie stellenweise Mars und Jupiter. Bei der Suche nach Voraussetzungen für Leben auf dem erdäußeren Nachbarplaneten Mars und auf dem Jupiter

#### den, weil diese beiden Himmels-36000 "Patienten" auf einen

Schlag geheilt dpa, Warschau

Der polnische Wunderheiler Stanislaw Nardelli hat am Wochenende dreimal jeweils über 12 000 Menschen gleichzeitig "bioenergetisch aufgeladen" und von ihren Leiden zu heilen versucht. Wie die Zeitung "Kurier Polski" (Warschau) berichtete, habe Nardellis Therapie in der größten Sporthalle von Polen in Kattowitz (Katowice) jeweils drei Minuten gedauert. In einzelnen Fällen sei bei den Kranken Besserung eingetreten. Der Andrang zu der ungefähr 13 000 Menschen fassenden Halle war so stark, daß Nardelli die "Behandlung" dreimal durch-führen mußte. Das Treffen mit insgesamt etwa 36 000 "Patienten" war der zahlenmäßig bisher größte The-rapie-Versuch des in Polen bekannten Wunderheilers. Seine Praktiken sind zwar unter polnischen Arzten sehr umstritten, aber Teilnehmer wollen eine eindeutige Verbesse-rung ihres Gesundheitszustandes bemerkt haben. Während eines solchen Treffens fassen sich alle "Patienten" bei den Händen und bilden eine sogenannte "bioenergetische Kette". Der Heiler selbst schließt den Kreis und übermittelt seine übernatürlichen Bioströme.

### lich große) Erdmond ist, zeichnete Nach ihrer Ansicht werden die tie-Mit 87 Jahren starb die "Erfinderin' der Côte d'Azur

Florence Gould, die wahrschein-lich reichste Frau der Welt, ist tot. Die Multi-Milliardärin starb in ihrer 42-Zimmer-Villa in Cannes an der Côte d'Azur im Alter von 87 Jahren, Florence Gould, die Witwe des 1956 gestorbenen amerikanischen Eisenbahn-Magnaten Frank Jay Gould, galt als "Erfinder" der Côte d'Azur. Die Amerikanerin verliebte sich während ihrer Hochzeitsreise entlang des Mittelmeeres 1923 in das damalige Dörschen Ju-an-les-Pins und bat ihren Mann, ihr hier eine Villa zu bauen. Der Mil-liardär ließ sich nicht lumpen und kaufte gleich einen riesigen Land-besitz, errichtete mehrere Hotels und verhalf so der Côte d'Azur zum "Snob-Appeal", den reiche Ameri-kaner damals in Europa suchten.

Florence Gould gab an der Côte d'Azur rauschende Feste, stiftete Kunstpreise und wurde deshalb zum Ehrenmitglied der französi-schen Kunstakademie ernannt. In Paris hatte sie im Hotel "Meu-

rice", in der auch Salavador Dali absteigt, so oft er Paris besucht, das ganze Jahr über eine Suite reserviert. Hier traf sich Dali häufig in aller Legalität mit der attrakti-ven Milliardärin.

An der Côte d'Azur lebte sie in ihrer Villa "El Patio", die nicht nur über jene erwähnten 42 Zimmer verfügt, sondern auch über einen eigenen Privathafen, über Tennis-plätze, einen Swimmingpool und

einen privaten Sandstrand. Sechzehn Hausangestellte waren das ganze Jahr über fest angestellt, auch wenn die Milliardärin manchmal monatelang nicht erschien.
Zusätzlich hatte Florence Gould
zwei Privatdetektive, die Tag und
Nacht die Villa von außen bewachten. Die Kunstschätze in "El Patio" sind sagenumwoben. Die Wände sind voll mit Gemälden von Toulouse-Lautrec, Gaugin, van Gogh, Corot, Sisley, Renoir und Pissaro. Zum selbstvergessenen Staunen aber kam man nie in dieser Villa, in der es ständig laut wie im Bahnhof zuging. "El Patio" liegt nur wenige Meter unter der Eisenbahnlinie Paris-Ventimiglia; vorbeirasender Schnellzüge verhindern oft minutenlang jedes Gespräch. "Ich will immer daran erinnert werden, woher mein Geld kam", sagte Florence Gould einmal zum Dichter Andre Gide als er sich über des Länger

ré Gide, als er sich über den Lärm beklagte. Man schätzt, daß Florence Gould fünf Milliarden Dollar

### Schall und Rauch in den Bundestag

Eine fast komplette Fußball-Na-tionalmannschaft bewirbt sich am Sonntag um den Einzug in den 10. Deutschen Bundestag. Kleff, Jung-hans und Wimmer, Cullmann und Strack, Engels und Niedermeier sowie Nachtwei, Seel und Nickel streben alle ein Mandat im Bonner Parlament an. Echte Fußballer sind diese Kandidaten, zumindest hauptberuflich, nicht. Sie heißen nur zufällig genau so wie die promi-nenten Profi-Kicker. Ein bischen Jonglieren mit den Kandidatenna-men – bei allem Respekt vor den möglichen künftigen Volksvertretern – bringt wieder allerhand Kurioses zutage: da wollen nucht nur Schall und Rauch in den Bundestag, sondern auch Groß und Klein, Lang und Kurz, und nicht zuletzt Macht und Kraft. Unter den 2699 Kandida-tinnen und Kandidaten ist die Literatur durch Thomas Mann vertreten, die Musik durch Bach, die Malerei durch Menzel. Bei den Farben führt Braun mit sieben klar vor Schwarz mit fünf und Weiß mit vier Nennungen. Außerdem kandidiert auch ein Grüner - allerdings nicht für die Grünen, sondern für die südwestdeutschen Liberalen.

# Das beste ist: Versicherung.

#### ZU GUTER LETZT

richtenagentur Reuters, als sie aus einer Rede der britischen Könign in Los Angeles zitierte: "Selbst diein Los Angeles zitierte: "Seinst die-se dynamischste unter den Kolo-nien hat sich nicht ganz immun gegenüber den Auswirkungen der Rezession gezeigt." Die Vereinig-ten Staaten von Amerika sind seit 1776 unehhängig 1776 unabhāngig.

and Aller 🖳 17 defende 1982 (Antiech S.T. 🖷 besteht aus

in Novel & Sandreger & Heart & Schrecht & Singer

Seiner Beger 🗐 Schner 🗀 bebei aus freitigenze

H-Math T-Terminal petronic l<u>ub december</u> 12 mars in implica

tiner gjecher Luftdrickes (1000/mb-750mm).

AND DESCRIPTION AND PARTY AND POST OF THE PARTY AND PART

## Neue Taschenbücher... Eine Auswahl aus dem März-Programm mit 28 Titeln Alles über das Tierkreis-zeichen »Widder«, mit Bei-

Nach dem »Pudding« und den «Kirschen» Drasentiert Erma Bombeck mit dem •Waschekorb• eine neue Sammlung köst-hcher Schmunzelgeschichten rund um den Haustrauen-Alltag: Ehe-mann, Kinder, Großmutter. Freunde, Diät. Mode, Haustiere, Feste, Umzug, Camping - keine Situation ist vor incer spitzen, aber immer humorvollen Feder sicher Auf alien Sellerlisten!

Bei Bastei-Lübbe sind bereits erschienen: -Nur der Pudding hort mein Seufzen-(Nr. 11159, DM 5,80), -Wenn meine Welt voll Kirschen ist, was tu ich mit den Kemen?« (Nr.11174, DM 6,80).

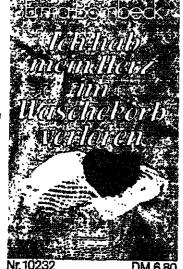

Temperamentvoll und witzig gibt der Individualist Laub kritische Kommentare zu Alltagssituationen. Manfred Limmroth.

Gabrid Laub **Labeisein ist** nicht alles

Der Bestseller fürs Älter-werden. Ein sachkundiger Ratgeber – eine Zusammenfassung der wichtig-sten Lebenshilfen für



Alle 12 Tierkreisbücher jetzt komplett.



Nr. 10229



kunft werden auf den

Planet der Verbrecher

Diese Biographie schildert Persönlichkeit und Weltan-schauung Gandhis anhand seiner eigenen Äußerun-gen, Aufsätze und Schriften

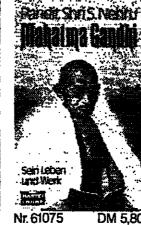



Das Buch zum Film! Eindring-licher kann Frieden und Gewaltiosigkeit nicht propagiert werden Mit 125 historischen Fotos und zahlreichen Farb-bildern, Großformat,

Das Gesamtverzeichnis mit weit über 1000 Titeln erhalten Sie kostenlos überall wo es Taschenbücher gibt oder

Bastei-Lübbe Taschenbücher Postfach 200127, 5060 Bergisch Gladbach 2



